

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Digitized by Google









## Bruder Moris,

der Sonderling

die Colonie für die Pelew Infeln

Luftspiel in drei Aufzügen

Tie of meeting and the missing earliest

and Bergerief is auf fice

Augustinon Rosehus.



Rad ber achten Driginalausgabe.

Frantfurt und Leipzig

1791



Digitized by Google

# giroff ronen.

Moris Elbingen.

Euphrofine, feine alte Zante.

Julden, } feine Schweftern.

Dmar, Ein junger Araber, fein Freund und Be-

Marie, Rammermadden.

Bilhelm von Mou, Affeffor bei einem Juftige tollegium.

Lieutenand Diebrich von Doll, ein Invalide, mit einem Stelgfuß, Bilhelms Bruder.

Rammerberr Graf von Stierenbod. Schiffer Thome.

Rarg, ein Schriftfieller unferer Beit.

Ein Kind.

## Erffer Aufzug.

rigife I Spenie of Law Schmitz

Same to the

Das Stad spielt in einer Seeftabt. Der Schaus plat, welcher unverändert bleibt, ift ein graner Plat, welcher unverändert bleibt, ift ein graner Plat, Im Hintergrunde ein Garten mit Grasten umgeben, besten Thur auf die Buhne geht. Bu beiden Seiten einige Rasenbanke. Im Worg bergrunde links und rechts die Bilbstulen Amors und der Diana. Ganz in der Ferne ragt ein schnes haus über die Baume bervor.)

#### Erfter Auftritt.

Rarg. (allein, er fist auf einer Rafenbant mit Schreibs tafel und Bleifeder in ber Sand. Er finnt, foreibt nieder, ichttelt den Ropf, ftreicht aus, finnt wieber.)

Mur erst den Titel! das Buch soll wohl nachkome men. Ein Buch schreiben ift teine Kunft. Muß drei, vierhundert Seiten alleilet zu Martte tragen, was den Käuser reizt, ei wer tann das nicht? Aber einen Titel ersinden, der ohne alle fremde Beihalfe das Buch vertaufe, einen Titel, der die Estust wecke, wenn man gleich noch nicht weiß, oh Karroffeln ober Fasanen auf dem Tische stehen werden, einen Titel, der aus einem, hoche stens zwei Worten besiehe, und doch zu hundert Büchern passe, das ist das Weisterstück der heutis

Digitized by Google

gen Schriftftellerzunft, und Gott fei Dant! in Tis teln nehm ich es mit jebem auf, meine Berleger ftehn fich gut babei. Nur biefegnal mill es mir nicht gelingen. Der Begenftanbiff wichtig, aber eben beghalb liest Niemand bas Buch, wenn ber Titel nicht neu und auffallend ift (nachfingenb) il Wom Ur fpeung bes Uebels" - bas tauft Riemand. "Die Quelle des Bofen"- bas liest Riemand. "Die trube Quelle" - bas giengefcon eber an. "Pan borens Bachfe"bas ift icon abgenutt - (fic vor die Stirn folagend) Dale! ich habe es! ehr eleterifcher gunte ! #Zeufet! 4 foll bas Buch heißen. Zeufel! und nicht eine Gibe mehr. Ein Gegenftad gu Berbers Gott. (Er fdreibt) Gin guter Engel hat mir ba ben Tenfel gugeftuftert. Das Buch wird reißend abgeben, ich wette, ber Teufel erlebt fein ne drei Auflagen.

#### 3meiter Auftritt.

Omar. Rarg.

Dmar. (tragt einen Lifc aus bem Garten und fest ibn bor die eine Rafenbank.)

Rarg. Guten Morgen, guten Morgen, Berr Dmar. Go fruh aus den Febern? Bas foll's benn bier geben ?

Dmar. Man will im Grunen frubftuden.

Rarg. Ci, ei, ber Einfall ift nicht abet, ein recht poetischer Ginfall. 3ch bin auch noch nuchtern, ich werbe bier bleiben.

Dmar.

omar. Rach Belieben, bier ift es fuhl, ber Schatten ift einlabend. Das Saus bort - nehme er mire nicht ubel herr! aufe Bauen verfteht er fich nicht. Das Saus ift wie eine Laterne, in al-Ien Zimmern wird man von ber Conne gebraten. Lieber wollt' ich fur ein arabifches Belt beppelte Miethe geben, ale bie einfache fur ein folches Treibs

Guter Freund, ich habe bas Saus Rara.

nicht gebauet.

Go hatte er es nicht faufen follen. Dmar.

3ch habe es auch nicht gefauft. ift ein Erbftud von meinem Bater.

War fein Water auch ein Dmar.

fteller ?

Ach du lieber Gott! nein! er war ein Strumpffabritant... 

Die reine rieben bandmerfietagt mehr eitig Die Schriftsteret : ober bas Errumpffabigiren ?

Rarg. Ich leiber! bas Struffpffabrigiren? Bich nur in Saatem' Gelbe, fildt 'in Rubm uito Chfe. Bu ben Bimmern, bie ich nun bermiethe, bin-ich groß gezogen worden. 🐸 🏗

Und feine Bimmer unter bem Dache ? Bewohnten Damals meines Baters Rarg. Lebrouriche. Die Welt ift ungerecht, blind -Dmar. 'Ach nein, fie fieht mit hellen Angen.

Strumpfe find nothwendig, Bucher entbehelich, fo denft die Belt.

Rarg. Und bat Unrecht. 

213

. Dmar.

Dmar. Und bat Recht. (Er geht ab und ju,

Rarg. (ihm nachrufend) Aber die Chre! die Ehre! doch was weiß ein Araber von der Ehre. Freilich wohnte ich nur unter dem Dache, aber mein Name wohnt in Palasten. Freilich sind meis ne Mahlzeiten nur pythagorisch, aber mein Name ist Salz und Burze auf den Tafeln der Großen. Czu Omar, der indessen zurückfam und um den Tisch beschäftiget ist) Trete Er doch näher guter Freund, laß Er uns ein wenig plaudern, Es ist noch früh, die Herrschaft liegt im sußen Morgenschlummer. Ich will ihm ein Projett mittheilen, wie Er auf einmal durch ganz Europa berühmt werden kann.

Dmar, Berühmt? Ich will nicht berühmt werben. 19 : nion 111 (1) revoll ud er? grad

Karg. Hot' Er nur. Ginisprojekt, deffen Ausschiebung: Ihnt fedenleiches wieden kanne Sch trage schon lange den Gedankens mit wir horum, eine Beschreibung von Coppten herausunghen, peil Savarn und Poevkenund Paluky und wie sie alle heißen, nicht vollsändig genng sind.

Dmar. Ift Er benn in Coppten gemefen ?iid

Dmar. Und will es befchreiben?

Rarg, Barum nicht? und Er foll mir halfen. Cappten ift Sein Baterland. Er tann mir wichte ge Auffchliffe geben, und ich werbe Seinen Ramen bantbailich bruden laffen.

Dmar. Sehr verbunbengan inis

Karg.

Sarg. "Buch fonnte man mpft ger in; einem Mubang Seine Meifen auftifchen. Das Dublitum liebt die Reifebefchreibungen. Gie fig ( in ... : 1.74

Omage Die mogte mobil fchuerlich ber Muhe See Land Cher extense seed of the Co

Rang. Gi mamm, nicht? Dent ju Eage ift elles der Mise werthe And so viel ich weiß, bat 25 mie Seinem Deren bie balbe, Beltemreberichen ? 811 5 Mars /

Omar. Co ungefahr.

Rarg. Und eine Menge Abentheuer ericht? aru Diegene Die Blade eine voren mit.

Rarg. Bielleicht gar einmal Schiffbruch ets litten ?

Rarg. Der eine neue Infel in ber Subfe and the Man will get will the Late of the tracomar, :Das mud nichtes weg der geward

Rarg. Aber fage er mir bochaiswie ifte bein Sein herr 36 heurgroßen Meldthum gelangt L.

Omar. Ift mein herr reich? Rarg. Ei freilichel mienem fanifches Megis Rerfcbiff. Danimeiß ja meble welch eine tammer liches Reben feine beiben Schmeffenn, trub bie alle Zante vor feiner Unitanfe führtrut (In bem Sas eingegaschen haben fie gewohnt, in einem elenben engen Stubchen, ba haben fie Zag und Racht fich Die jarten Zingerchen wund genaht , um bes lieben säglichen Brobes willen. Aber tomm ericheint ber Derr Bruder - inte burch einenisauberftab vers wandelt fich bie tieine Statte im Saringegafchen in Diefes prachtigeilanbhaus, Molle wird gegen Geis

DI A

De Dortaufic, Biamanten tveren in Die Stelle von Glasperlene Die gange Grabt ferrt die Augen auf und erschöpft fich in Muthmaffungen

Dmar. Die armen Beinen Monfchen!

Rarg. Mun, nun, eine erlaubte Wißbegiers be - ich felbit muß geftenn, bag ich moff zu ers fahren wünfchte - bar Geinipere welleicht in ben egoptischen Promitten bas Grab einis alten Sbnigs geplundert?

Dinar. Dela. gen's one

Rarg. Ober unter ben Ruinen von Palmyra einen Schaft gegenbene au ifigie? 32 . 2 2 2 2

Samu!

Omar. Auch nicht.

Rarg. Ober Gefebenies and Rin Milfelimm mimafchen ? at ig. Doer eine gene Anfet an

Aquele Cin Bichere ? 1990fiche er mirailde aus.

Dmar. Die Ratin bat mit zwei graffen Schän hen: ihn: anngestattet Liven einenzwägt er hier (auf Henselleutend), indendentem hierzhant den Rouf). Dies ser (auf her) hat ihm saufend herzen eewotben, und dieser (auf den Kopf): hat ihm den Bintel gen fäst. Wersteht Er mich?

Rarch. (lichelub aber unbefriedige) Ja, ja, bas ift reche artig gefict, bus tage fich einmel in einem Buche anbungen, nur Schade, baf es nicht wahrscheinlich ift. Das herz, mein gurer Freund, gilt in baarer Mangel nicht einen blutigen Hellrich, und

und der Ropfi- ach bu lieber Gott' jebes andere Glieb wird Vesser bezahlt , als Ver Kopf. !!

Om er - Ods ift nicht wahr! mute mare es —
man so hur vie Natur nuch hiere nicht unbilligi ger handelt : denne Gopfi und Henze bezahlen sich fallt, mit einer Manze, weiche kein Fürst, schlasgen tann zumitschem. Gefähllihman Werthe.

#### Dritter Auftritt.

์ เราะสาไซเดง ปี

Sulchen. Nettchen, Borige, Coon in ber Gerne bort man Rettchens Stimme im Barten; fie trallert aus Erwin und Elmire; mit vollen Athemgugen fang ich Ratur aus bir u. f. w.)

Omar. (wird unruhig) Nettchen tommt! 3ulden und Nettchen (treten Arm in Arm

auf).

通常方 "

Retrchen. (auf den Theetisch zeigenb) Gieb ba! wir leben wie in ber guten alten Feenzeit. Tisch, bede bich! Ein Schlag ber Zauberfuthe, und ale les steht fertig.

Julden. Guten Morgen, Omar.

Mett den. Guten Morgen, Omar.

Dmar. Guten Morgen, ichone Daochen.

Rettchen. (gen himmet febend) Guten Dor's

Julchen. (Karg erblidend) Auch unfer Heir Hausibirth. (Sie macht ihm einen Amp) Berrichen, "Won Phoblis Halb zu selnedt Ibgling (zu Karg) Sohn des Olymps — (sie middt ihm eine tiefe Berbeugung)

श ५

Rarg.

Mertifen. (ibm bie hand hinhaltenby Da!

Sind Sie nun begeistert?

Rargi 3h Waber mir einem Blid auf ben Theenich, fehr befich Bohabe nedinicht gefrühe thatige Come des up andrett erfas mie 21, inst

Rettchen. (lachent) Langen Siegn. (ber fich bereines niche zweimel fenen läßt) Rur eine Minute bem Sorven, bang fieht mein Buit gang gu Befeball Er gebtigniffingifde fond fich ein, ftopft, Butterbyph ju ben Mand, mafe fe. Die Damen, welche unterbellen ein anbered Beiprach antrie. pfen, befummern fic nicht weiter um ihn, und werben est nicht einmal gewahr, alle er nach einigen fruchtlofen Berbeugunigen bason ichteicht.9" te babon, bier W. .

### Bierter Muftritt.

salet fin Mulden, bintetadien, baren Ducker . Giffe)

LIS RESSERVE COLOR Comefterden, er wird pus alles rein aufesten.

Lag ibn, ich babe teinen Sunger

Mettchen. Aber ich.

Mul den. (mpmar), Ift mein Bruber aufge-Hanben ?

Dmar. Coon feit zwei Stunden beißt er fich mit der alten Zante berum.

Mettchen. Beamegen ?

Sie will den Glang ihres Saufes wie fie will Rammermadchen, Laufer, ber berffellen, Thur buter, Equipage; und Morit antwortet ibt immer gang troden : "wie Du willft, tiebe Zante, "bes

e befolde die Leute nur nicht von meinem Gelbe." Sie huftet fich halb todt, um ihm die Rothwens higkeit zu bewelfen ber lacht und ichattelt den Copfe

Sald en. Recht gut, wenn er lacht, aber bie Zante wird fo lange fordern und begehten, bit ber gute Morit bes Gebens überbrüßig werden wird. Dasiftiundentbarn Sie vergist; wähnicht waren, und mas mir burch ifin find.

Retriden. Aber bas Rammermabden barf er uns nicht abichlagen. Du haft fie gesehen, bas fanfte schwermuthige Gefchopf.

Julden. Gefeben und geliebt im erften Mus

Rert delle Bir Brauchen feine Bebienung, aber fie brauche eine herrschaft. Aus diesem Ges sichtspunkt muß man dem Bruder die Sache vors fetten. D ble Maimer muffen thun, was wir has ben wollen, 246enn wir's nur immer am rechten Ende anfassen.

Dmar. Und Die Ratur hat fur bus rechte Ende euch einen so feinen Sinn gegeben, buff ihr es felten verfehlt.

Rett ch en? Bober weißt Du denn bas, fraus. topfiger Araber?

Omar. Bin ich nicht die halbe Belt burche reift? Die Madchen und die Pfaffen gleichen fich aberall.

Rett den. Auch unter euren herumschwels fenden Sorben?

Omar. Auch ba.

Rett.

Metthen. D befchreibe mit ein wenig eure Schönbeiten. Wie muß ein Mabchen ausfehn um folden wilden Menfchen bie Abpfe zu verratten ?

Omar. Sie muß schwarze Amgen haben, groß und sanft; wie die Augen einer Sazelle, übers wölbe von zwei Bogen von Sbenholz. Sie nuß schlank seyn wie eine Lanze. Die nuß lächt eine hertreten, wie ein junges Zällen. Ihre Lippen farbt sie blau und ihre Rägel goldsarbig. Ihr Busen gleicht einem paar/Granacapfelu, und ihre Morte sind süher als Horig.

Mettchen. Die Lippen blau?

Bulchen. Und die Magel goldfarbig?

Rett chen. O über ben armfeligen Sofchmad! Omar. Das nämliche fagen weine ganbelen, te von euch.

Mett den. Deine Landeleuge find Rapenna Die beffer mit einer Sabelklinge umzugepen wiffen als mit einer Purpurlippe.

Dmar. Du mußt ihnen vergeihen. Gie fag

Rettchen. Ei ber taufenb! Das mar ein bubiches Kompliment. Aber Du haft vergeffen, daß Julchen auch hier ift.

Omar. Bas vergift man nicht bei Dir!

Mettchen. Immer beffer!

Dmar. Baterland und Eltern, alles tount'

Rettchen. (verlegen) Wills Du nicht melnen Bruber rufen? fag' ihm, bag uns hungert bag wir auf ihn warten —

Omar.

Omar. Ja, ja, ich gebe - Du willft mich tob fenn - ich habe vielleicht buimmes Zeng gefchmagt - vergleb mir! (Er brudt ihr im Bornbergehnt bie Danb und entfernt fic.)

#### Fünfter Auftritt.

#### Retiden. Julden.

Retechen, (eings bewegt) Big der Bube die Sand zu dracken verfteht, als habe er von Jugend auf nichts anders gethan.

Sulden. Ich muniche Dir Glad ju ber Erm

Rett de na. (ladend) In boch! der Bediente, meines Brubers.

Julden. So nennt er fich felbft, aber neunt auch Morigin fo?

Nett den, Las mich zufrieben, verdieb mie meine Laune niche. (Sie wender sich zu Dianens Milde staufe) Keusche Diana! überziebe mein Derz mit eig ner Eisrinde, die kein verliebter Blick zu schmelzen, vermöge! Und kannst Du das nicht, nun so schlange die Manner mit Blindheit, das sie meine Reize wicht seben.

Bulden. Oder mache fie minder unbeftang

Metthen. Ober vertilge fie gang wur ben Erhe! ja, Julchen, das mare bus Boffe. Die Derren bilben fich ein, man tonne nicht ohne fie leben, fie schreiben in diden Buchern, die Gefchiche tg ber Amazonen fei eine Fabel; Sitelfeit! jammers liche Sitelfeit! fie argern fich, baß es Weiber gab, welche Muth genug hatten, allenfalls die rechte Bruft aufzuopfern, wenn es barauf aufam, einem feufzenden Liebhaber ben Kopf zu spalten.

Julden. Gladliches Netrchen! mit Deiner immer gleichen Laune.

Mettchen. ' Sprich lieber: gefundes Retts den! 3d bin gefund, wie ein gifc, nichts ftode in mir, fein trage fchleichenbes Blut, alles lanft immer rafch!- rafch! rafch burch einander! Dein-Rorper bat immer irgend ein fleines Bebarfnig und mire es auch weiter nichts, ale bag mir einmal die Luft antommt gu bupfen. (Gie bupft) Gieb, fo fteht meine Seele unter bem Paneoffet, fie barf nicht Grillen fangen, wenn fie auch wollte. Bet Dir bingegen ift es umgefehrt. Der ehrmurbige Beift führt ben Scepter, und erlaubt Deinem Rord Ber taum fich fatt gu effen. Bolge mir, Ochmes fterchen, wirf ben rathfelhaften Bilbelm gur Thur Deines Dergene binaus, fchließ gu und laß ibn pos' den ; und tufe burche Schluffelloch: es ift Dies mind zu Haufek :-

Julchen. Kann ich bas? Ift meine Liebe nicht ein Theil meines Lebens geworden? Ach' Nettchen! was hab' ich ihm gethan? Warum meidet er mich seit meines Bruders Ankunft? Warunt flottert er mir nichtsbedeutende Soffichkeiten? Ich bin ihm treu! wahrhaftig ich bin ihm treu! mein: her's macht mir keinen Vorwurf. Woher denn diese plohliche Verwandlung?

Mette-

Metteben. Diefe Fragehaft du schon hunderts mal an mich gethau, und hundertmal hab' ich Die geantwortet: ich weiß er nicht. Wer vermag die Manner zu ergrunden! Glanbe mir, diefe feltsas men Geschopfe wissen selbst micht was sie wollen.

Juld on: Wenn ich noch an den letten Abend bente — es mar zwei Toge vor meines Bruders Radtunft — welche liebliche Echlöffer wir da in die Luft bauten, wie wir im Geift schon dem Leischenbegungniß des alten bettischen Raths beiwohnsten, der seiner Beforderung noch im Wege steht, wis wir dann seine Entunste berechneten; unsre' baußlichen Emrichtungen machten, und er mir lächelnd versprach, den Berdienst seiner Rahlerei mir zum Nadelgelde aufzuseigen — ach! es war ein schöner Traum! was hab ich ihm gethan?

Nettiten. Auch ein schner Traum ift Dantes werth. Und liebes Juhten! mas warm wir'
ohne solche Traume? Nimm uns den Grnus der Hantaffe, o mie arm läße uns die Wantlichteit! Siebba, ich fange an zu philosophinen, ich spreche in Sentenzen: wie Tange wird estmehren, so schreibe ich ein Buch.

Julden. Ach! was hab' ich ihm gethan? Retich en (um fich blidend). St' - frag ibn felbft, er tomme

3# lagn (erioroden). Er tommt? Wer?

Mett chen. Wilhelm Moll. Dort schleicht er M. Bache hemmur. ifteb jest geht er ben Kuffe fich über die Biese ber genfen Bave

Dappel - er icheint unentichloffen aber ich vers wette mein Gebetbuch, er geht bier borbei.

Bulden. , Ich Mettchen! mas foll ich thun? Romm lag uns binein geben.

Mettchen. Gi ja boch, nicht von ber Stellet Bie wurde der junge herr fich figeln, wenn ein paar habiche Dabden vor ihm liefen.

Julden. Ich glube. Ich werbe ibm nicht ein Wort gu fagen miffen.

Retteben. Defto beffer! ich will ihm fcon einheiten, wenn er es magt, uns angureben.

Julden. Aber Du mußt ibn nicht beleidigen. Metten. Canftes Taubchen! (fic umfebend) Berg gefaßt! ber Teind rudt au.

#### Sechster Auftritt.

Bilbelm v. Doll. Julden. Mettden.

28 ilh'elm' macht im Borubergeben den Damen eine ebrerbietige Berbengung.

Rett den (ruft ibm ju). Schon fo frah bere aus, herr von Moll?

5 - Milb elm. Um den fconen Morgen zu genießen. (Er geht auf ber anbern Seite ab).

#### Giebenter Auftritt. Julden. Mettden.

Mulden (wirft fic auf eine Rafenbant und bricht in Ebranen aus).

Rett den (mit dem gufe ftampfend). Der 206fewicht! Go machen fie es aller Gie lieben und wiffen wissen nicht warum, sie brechen und wiffen auch nicht warum. Wenn man die Raturfrüge: warum schufft bu Manner? Ich wette, sie weiß auch nicht warum. Doch ja , zu unserer Quaal! Nicht boch! und von allen habschen Madchen gefoppt zu werden. Das ist unser Beruf. Webe ber Berlornen die von ihrem Herzen auf einem Irrweg sich leiten ließ. Munter Julchen! hilf mir die Manner soppen. Steh auf, trochne beine Thranen, ich hore die Tante husten, gut daß sie endlich kommen. Mein Jorn schweigt und macht meinem hunger Plas. Laß uns frühftücken, die Manner sind nicht ein Butters brod werth.

Julch en (trodnet fich die Augen und fucht eine beitre Miene ju erfanfteln.)

Achter Auftritt. Omar. Die Borigen.

Metteben. | Run ? tommft Du allein ?

Dmar. Die alte Tante balt fich noch bei ben . Erbfenblathen auf. Die Sperlinge haben ihr allerlei Schaben angerichtet, sie will einen ausgestopfei ten Bogelichen bineinstellen.

Rett chen. Sie barf fich nur felbft bineinfesten, fo tann fie die Roften sparen.

Reunter Auftritt. Morin Die Borigen.

Der in fauf Dmar jugehend und ihm berglich bie Sand schüttelnd). Guten Morgen Omar! Wir fan ben und nur im Borbeigeben.

B 2

Dmar.

Dmar. Guten Morgen lieber Morig! ... Daft Du mit bem Chiffer Thoms ge- fprochen?

Dmar. Ja.

Dor. Bas fagt er?

Dmar. Er wird kommen heute ober Morgant. Mor. So muß man wohl bald an einen Mahsler benten. (ju seinen Schweftern). Guten Morgen Kinder!

Rett chen. Gine allerliebfte Rangordnung, erft ben Bebienten, und bann bie Schweftern.

Mor. Ja liebes Schwefterchen, fobtteln magft Du immerhin, meine Rangtabelle fteht in meinem Derzeu.

Rett den. Immer beffer! Der Rraustopf ift Dir lieber, als das sanfte Julchen und das muntre Rettchen?

Mor. Er ift mir lieber.

Destchen (mit komifdem Born). Barbar ! Du zemriffeft alle Bande bes Bluts.

Mar. Ich tonnte Dich verlegen machen, wenn ich bich fringes was bentit Du bei biefem Ansbruck ?

Rettchen. Das ich bente? Das ift eine buimme Buge. Ein: Frauenzimmer bentt nichts.

Mor. Die Eitelkeit ber Eltern, die Dantbarteit der Kinder, die Gewohnheit, welche Geschwis ster an einander fesselt, das neunt ihr Bande des Blutes.

Nettchen. Aber die Sympathie, ber geheime Bug ber Derzen -

Pro re

Mor. Plappre teine Bobebelten, Malt snach

Rett den. Du glanbst nicht duringer im?

Dor. Eben fo wenig als ich iglanden werber baß zwei Binme ihrer Wipfel gegen dunnber net gent, beren Reine vormals in which Prucht verbott gen lagen.

in Rust de nie (ibm bie Wangill fireichend). Aber fag' mie, bolb Du-Paer & warunt biften beim gurutt gefonmen , wonn Deine Schwestern Dir gfeichzill?

tig waren?

" 'M or. ' Gleichgaltig? Wer fahr Chs? Me bin endxison Berpen gut; beim it Sonte inte Chinifi den an die froben Stunden meiner Riedfich wiel meiner Junglingejahre. Alle jette Fenden habt ibr mit mir getheilt, teine fuße Ructerrinneraite wife Bebenbig in meiner Geele, white buti Bilbiniffrem Befolge mit fichbin fahren. Bleift meit Beift in bem fconen Gebolge herumirrt, welched an Das Cologo unfere Bufers genngrbi. To feb ich Mulchen wie flereinft ihre Sterfchurge un willen Wolneutene gerriff und weinte und bange wite ber ben tibereil nen Ringern ber butren Gbavernante, undeberid über die Biefe, burd welche ber Bach fich fclangelte, wo wie thie fconien Rrebfel Agen, fo febe ich Metteben, wie fie vor einem Zwefche fuft, ben ich ihr nachfchlenbere. Betrete ich bas finftere Bimmer unfere pedantifden hofmeifters, fo febe ich Juliben, wie fie fur mich bittet, ba er mich gudie gigen wollte, weil ich Pfiriche gestablen hatte. Getze ich mich auf die ftemere Bant bor Die Dausthite fo febe ich Rettchen, Die mir ihren Sparpfennig in Die 23 3 Hand

Sand bradt, um ihn einer ermen abgebrafinten Frau zu geben, melde ihr Kind auf dem Racken in einem Korbetrug. Seht, bas find die Bande, die mich an ench leffeln, das find die Quellen meiner Sebnsuch nach euch Die Natur lächelt eurof Jirthums.

Rert den. Boblan, went wir bes auch gelten laffen, was bat ber fchmatze Bube benn gethun, daß mir in Deinem Detzen gleichfam feiner Gnabe leben?

Omar, entferne Dich auf einen Angenblict, ich will Dich soben.

Dmar. Richt boch, Du weißt, ich tann bas wifte leiben.

Mor. Ich auch nicht, aber einmalifties mothwendig. Geh, ich biete Dich, und bleib in der Rabe.

Din ar (in Netiden mit niedergeschlagenen Augun). Benn Deines Bimbers Lob: wir Deine Freundschafte erzeitht. se will ich es gern burch meine Schnarme gothe erkaufen. (er geht in den Barren).

... Bebiter Auftrotti.

Die Berigen. Done Dmar.

Retroen. Immer hat er mir etwas gu fin gen. Borbin war er gar fo breift mir die Sand in bruden.

Dror. Ich boffe, Du haft ben Druck berglich

Met te

Retficen. Gi bas ließ ich wohl bleiben.

Mor. Die Sand eines Biebermanns -

Rett den. Da hatten wir viel zu thun, wenn wir allen ehrlichen Leuten bie hand braden wollten.
Dor. Er hat Deinem Bruber zweimal bas Les ben gereftet.

Julden. hat er bas?

Retteben: Der Bube wird woch machen, baf

di. Dror - Das follft Du - Alles was ich habe, werdant ich ifinis benn es ftand in ber Macht feines Baters mir alles gu nehmen, fehre Bruberliebe bat aud bas mir erhalten. 'Es find unn vier Sabre, als ich mit ber großen Carabane nach Mecca jog, theils aus Renbegier, theils um burch Zaufch und Sanbel weue Sibage ju fammein, Bietzig Rameele stugen meine Reichthamer ,- unfre Gefellfchaft bes Rand aus einigen taufend Perfoneit. Raum hatten wir ein paar Lagreifen vollendet, ale ploulich in einer ungeheuren Sandwufte ein Schwarm bon Mrabern und umringte. Die Janiticharen , welche su unferer Bebedung bienten, murben gerftreut, alle unfere Sabfeeligfeiten geplundert, und wir, Bleid einer Beerbe Bieb, in die Gefangenichaft ge-Wieben. Dmars Bater mar Cheich ober garft bies At Dorbe, Dmar felbft hatte mit dem Cabel in Der Fauft wich zu feinem Sclaven gemacht. Deine gute Laune, Die mich bann am wenigften verlaßt, wenn ich nichte als Geld verloren habe, flach fon-Derbar gegen das Seufzen und Stohnen ber abris gen ab. Man-zeichnete mich aus, man gewann mid 23 4

mich lieb. Ich verstand allenlei tleine nichtliche Runfte ich tummeite mein Pferd trot einem gebors . nen Araber, ich ichof mit der Piftole ein Stud Geld bon ber Lange berab, man bewunderte mich. Des Abende lagerte ich mid in ihrem Kreife,, und er ablte Marchen, movon fie große Liebhaber fent. Gele gentlich ftreuete ich fogliche Gittenlehren ein, um nach und nach Die Billheit biefer roben Wenfchen Co murbe ich ihnen ungenthehrlich ber alte Cheid nannte mich feinen Cobn; Dmar bing fich taglich, fester an mich i Sth. batte meine Freude barau, ben Inngling ju bilben, es gelang mir über alle Erwartungel. Den Keim warfo gut und foon, ich pfirgje fein beuberlich, er sing berrliche Bluthen und veriprach fogliche Grachte. Rach und nach, fo wie es in feinem Roufe beller ward, regte fich ber Bunfch in ihm, gefiette Ribb Berfchaften tennen gu lernen, unter ihnen Sugenben aufgubben, für melche feine Landetzute noch feinen Sinn hatten. Es bielt ichmer ben aften Batter gu einer Trennung ju bewegen, ormwilligte, andlich ein, er vertraute ibn weiner Obbut; wie reiftige ab. Bon unferer Wanderichaft follt ihr nur fo viel wiffen, baß einft in Sprien und eine Ma berichaar pungingelte, daß Omare Tapferfeit mir Leben, Freip beir und Bermogen vettete, buf er felbft in feinem Blure fdwimmend auf dem Plate blieb, baß feine Stirn und fein Sals noch beute die Marben tragen. Dae ift noch nicht alles. Als wir uns in Empra4 an Schiffe fegen wollten, und an einem finrmifchen Lage in einem fleinen Boote, auf die Merede fubren. marf

ibarf eine Mitte wifer Fahrzeug um. Ich tann nicht schwimmen, ich ware ohne Mettung ertrumsten; aber Omar fofte mich bei bem Schop und will melwen Rouf aber Waffer ums tampfre eine halbe Stunde lang gegen die Buth ber Etemente, bis man und fü Halfe eite. Rautn war er and Land gestiegen, so fiel er ohnmachtig zu Boden.

Julch en (bewegt): D wie lieb ich ihn nun!
Nett dieniscene Thrant ans den Bingen wifchend).
Der Kranskapf niftet fich mit Gewalt in main Derz.
Wogneift ihr nun wamm er mir lieber ift, als Sitern nun Meldwifter? Er ift: mein Wohl shiten, und es wieht für ein ebled herz keine ftar. tere Bande, als die der Dantbarteit. Run Nette chen, wills. On den Dant front Hand moch nicht erwiedern?

· an Met the near Schriftlichn taffen.

enimi mig inu Gilfter Auftritter gemmani il AmmraniDie: Boligent

1.45

Mor. Komm her Du tekner Gefährte! daß ich bie Benthaller Deiner Liebe die iden Schwestern zeige Workestwisse die Heiner wen bei Steht). Seht iht whiteit ich desenmin die Habbinstell Seht ihr her? Wille ihn alle sich ind Halb). Das war ich meis Liem Geffell schuldig, und hun in beiner Segeniwart nie ein Wort mehr dabbn; berforkh icht bas!

25 5

Tuls

Julch en (ibn freimuthig umarmend). 3ch bante. Dir meines Bruders Leben!

Metrch ein (ein:wenig fouchtern). Da brud mie die Sand uoch einenal (er thut es, fie brude:fie ihm wieder und reicht ihm den:Mund).

Dmar (entrudt). D meld ein Augenblig!

#### 3molfter Auftritt.

Die alte Lante. Die Borigen.

Laurteichumeifen huftenbon Kinder | Kinder | Gwein Gott's was macht Ihr Benn ba? Hubt Ihr alle Zucht und Chrbarteir verabschlebet.

Rettchen. Einen Ruß in Chren, fann Ried

Bulden Liebe Zame ed mat nite ber Mith bruch unfrer Dantbarfeit.

Lante. Dantbarteir? Bas" Dantbarteit! Die muß bei einem jungen Mabchen nie in Ruffe andbrechen. Ein Ruß führt oft gar weit! fo fagt man; ich felbft habe die Erfahrung nie gemacht.

Mor. Wenn bas Bert voll ift und wir teine Worte baben, fo tanu nur dine feunst Umarmung unfer Dollmeticher fenn

Tante. Aber so rebet boch! Bas giebt es benn? Was hat er benn gethan, bas eure herzen so grimmig voll bavon find. Menn es wurklich der Mühe werth ist, nun so bin ich auch nicht so ftolg wie manche andern meines gleichen, und ich will ihm wohl einen Ruß geben.

Rette em. Er hat dem Bruger Morit bas

sl : 2

Inb

guleben. 3weimal.

Lante, Bie benn? Bo brin ? Bann beni ? Rettchen. Ginmal-murben fie von Raubern aberfallen.

Zante. Und ba bat er fich Brav gewehrt?

nin Methiche nich Errathene bin ( 200) in der

Selben auf in P.

C Zante. | Und baler ihn Beraus gezogen?

rei Range. Mun das wat jn feine Schuldigfeit.
20. Mohn, Getwas auffahrend). Weifft Du mad; liebe Tante, nimm Dich in Maht, daß Du nicht ims Waffen fallften Wenn Dimm Dich berauß zies ben wollte, ich wurde ihn bei den Haaren zurud

45 C 3 ... 1

Laute: Kinder! Kinder! Mr fantilliaraffert ench fo febr. mic den Damestiten. Edifficim Glack, wenn dam treue Leute um fich hatz Jaber, man muß fie nicht vorwohnen: Gie zieht ein Bend Gelb and der Kaschen: Daugner Brennd, stint Er einengt: auf neine Gelundbeit.

Mor. icheift fir des Geldunk in Dand und mirft et ihr vor die Kuse. Darauf umarme er Denko). Bergieb ihr lieber Omar! Sie ift zu bedauern, sie hat ein enges heig, aber es ift nicht ihre Schuld. Sie ist ein guter ehrlicher Schlag vom Weibe, beren Empfindungen eine hochbeinigte Ganvernante schon in der Lindheit perstümmelt hat, damit alles was sie thut kein vorziehm aussehn moge. Es ist ihr get gangen,

gangen, wie einst ben römischen Ausben, benen man bie Gefenke bind, um jum Kriegebiensteund kopfem Thaten sie unfahig zu machen. Gie kann nichts bafür.

· ? Ein te. · Ei mein Gott ! 🗝 🍴

Mor. (sie bastig unterbrechend). Micht weiter liebe Lante, Er ift unfer Wohltifter! Golbft die kleine Munge, die ich ba im den Busch watf, vers bankst Du ihm. Daß er Dir bes Morgend bie Thee bereitet, und Deine Blumell bezieft, und Deine Canarienvögel fürvert; das nift fein freier Bule; den bei Goit tanein er's Gerlangt, so bin ich seine Macht, Dussein kine Morje, Vertigen eine Wolchen nab Juliban feine Morje,

Dimar Gettlegendis Sort Stinmilliaufigi Du haft to mir verfprocentied 1851 260 221 Jul. 1974 in 1844

Mor. Nur noch ein Wort. Der Jufallund ich fügen, bas ich beine ober Morgen von ench schriebe. Erift mein Einziger Erbe: "Salmift alles was mein war. Auch indine Schwift rausermantich ihm, und will er nach meinem Evde uner Brise ben fann, fo hablt ihr keinem Fratempenderen."

Dmar- (gerührt und verlegen), it Dnugliffe nicht Wort, Du jage nicht fcon vollebet fort. A Ce geht in ben Garten, wone inden ber Garten,

Dreigehnter Auftwitt. mig get Die Borigen. Done Omer.

Woris. Ein Bebienter ift ein Menfch wie wir, bir beffer als wit. Wer kalt und unfrenntig ich ift gegen einen Mehlen Bebienten, ber mag inig merbin

1、3、1数i 100 8 in 4

merhin ein großen Staatsmann, ein tapferer Rriez ger fenn, mein Freund ift er nicht. Doch das ges hort unter die unerkammen Gewohnheitsfinden, aber ich bitte Cach Schwestern, ich bitte Dich liebe Zante; laft mich nie ein ungeziemendes Betragen gegen meinen Omar sehen. Ehrt mich in ihm, er ift mein Bruder, und ich leibe tein Bornehmthun auf irgend einer Nase!

Tante. Run ja boch, ja! Biel Lermens um

michte!

5 m 6

Nett den. Betrachte mein Raschen, es fann picht vornehm thun, wenn es auch wollte.

Tante. Ich bachte lieber Reffe, da ber hims mel Dich mit Geld und Gut: gesegnet hat, und ber Mensch Dir doch and Herz gewachsen ist. Du fchich test ein paar hunderr Gulden nach Wien und ließest ibn abeln,

Mor. (fieht fie lunwillig und verächtlich an. Ik im Begriff, ihr befrig m antwonten, schludt es aber nieder und fagt hingeworfen), Ja, ja ... Wir wollen fruhe ftuden, ich bin hungrig. (Sie sammeln fich um den Theetisch).

Theetisch). Thein bas tonn mit Niemand nachsasen auch nicht in ben blubenbsten Zeiten unfrer Fasmille, daß ich die armen Diensthothen über die Gesbuhr geplagt hatta.

Mor. Mas heißt bas: über bie Gebühr?

Laute. Run was man mit Recht von ihnen, fordern barf. bagu hab, ich freilich fie mit Strenge augehalten, beun lieber Gott! biefe Urt von Leuten ift boch nun einmal bagn gebohren.

Mor.

Mor. Dlefe Art? Es ift teine Art! Ich foge Dir, et find Leute wie wir, wir gehoren alle moiner Art! und nur der Dummtopf ift von rechts wegen zur Stlaveren geboren, fein Mater fen ein holghacker aber ein Baron.

Tante. Wie der Modelbrunnen in Opemont: Unsterbrich mich nicht, ich wollte Dir erzählen, daß noch bis auf den heutigen Tag vier Personen am Leben sind, welche in bestern Zeiten bei mir gediene haben; alle sind durch mich versorgt worden. Da war die Anna Guebrod, die heirathete den Naussphosmeister des Grasen von Solms, und ich habe sie reichlich ausgesteuert. Da war die Catharina Zipfelmann, die heirathete einen Husarenwachtmeister unter dem Regimente meines wohlsestigen Herrw Baterbruders, die hat mich noch vor ein paar Jahoren zu Gevatter gebetten

Mor. Schon genug! Schon genng liebe Tante! ich bin von Demer Gutherzigkeit aberg gtunt.

Lante. Und da wollt' ich nur fagen, wenn wir nun die neue Kammerjungfer annehmen, von der ich mit Dir fprach, fo follft Du feben, lieber Reffe, ich will fie hatten wie ein Kind.

Mor. Wieber bad alte Lieb!

Tante. Ich muß es ja wohl so lange fingen, bis Du endlich barauf borft. Julchen, Mertchen, belft mir boch ben munberfichen Menschen zur Bernunft bringen. Er schlägt es rund ab, die habiche, tleine Marie, in unfte Dienfte zu nehmen. Er bes bentt

bente gar nicht, baß ich von Kindesbeinen anf, bis jum Tobe meines mohlseeligen herrn Brudere mich nie ohne Kammermaden beholfen habe. Rein Ropfzeug tann ich allein mir aufsteden, teinen Lagguschnuren. Ift es benn noch nicht genug, taf wir feiner Grille zu gefallen unfern Stand verberz gen? Er spricht, bas sen nur anserer Fitter. Wohls an! wenn bem auch ulso ware; meine Bequemliche lichtet, ein behagliches Wohlbesinden auf meine alten Lage, ift bas auch nur aussere Flitter?

Mor. Go muß ich es noch einmal wiederhohsten? Ich bin gekommen, Dir und meinen Schweskern ein ruhiges, sorgenfreies Leben zu verschaffen. Ihr habt um das liebe tägliche Brob arbeiten missen, von dieser Plackerei habe ich euch erlöft und damit send zufrieden. Euch in Ueberfluß versetzen, das wollt ich nicht, und ich felbst begehre ihn nicht. Ihr babt eine Magd, die Euch bedient, das ist genug. Berlangt Ihr mehr, und din ich schwach genug Euch mehr zu geben, so nehmt Ihr das nicht mir, ich brauch es nicht, aber Ihr kehlt es demern Menschen.

Julchen. Wie aber lieber Bruder, wenn eben-Deine Ginwilligung Boblthat fur einen Armen ware?

Mor. Wie bas?

Rett den Das Madden, welches bie Tante in ihre Dienfte zu nehmen municht, ift ein armes verlagnes Geschopf. Wir brauchen fie nicht, aber fie braucht uns.

mor.

Mor. Das ift ein aubers. Barum fagt Mir bas nicht gleich?

Mert chen. Du follft fie feben, fie wird Die gewiß gefallen. Sanfte Schwermuth wohnt auf ihrem Gefichte. Ihr Mund flagt nicht, aber ihr Blid verrath daß fie ungludlich ift.

Mor. Gi fo laft fie tommen, je eber je lien ber! Go lange ich ein fledcon Erbe habe, bas ich mein nennen barf, foll ein Ungludlicher mich pie vergebens um eine Freiftatt ausprechen.

"Julden und Mettchen. Gutet Bruber!

Lante. Das beif ich benten wie ein Chela mann -

Mor. Deuten sollte, wenn er ein Mensch ift. Julchen. Wie wird die arme kleine Marie, sich freuen.

Rettchen. Bir wollen gleich nach ihr fcife.

Mor. Da fich's nun einmal fo trifft, fo ift mir's auch lieb, bag unfre kleine Wirthschaft fich um ein geschäftiges Mielen vermehrt. Es tonuten in ber Zukunft fich Falle ereignen, wo wir fie nothig haben barften.

Rettchen. Bas will ber herr Bruder bas mit fagen?

Mor. 3ch will heirathen.

Rettchen, Julchen und die Tante (jugleich). Du?

mir etwas mangelt. Wenn ich ein bubiches Daba chen febe, fo hangt mein lufternes Auge an ihr,

mit einer Begehrlichkeit, die ich nie empfand, als ich uoch auf Reisen mich herum warf und in Geschäften muhlte. Nichtsthun und Langeweile das sind größtentheils die Quellen, aus welchen die Liebe entspringt. Wenn ein kleines Kind mir aufstößt, so nehme ich es unwillkarlich auf meinen Arm, und kusse es und kneipe es in die rothen Backen. — Ich will Bater werden, und also will ich ein Weib nehmen.

Rett den. Darf man fragen: wem ber boche gebietenben Sultan fein Schnupftuch juwerfen wird?

Mor. Dir, wenn Du willft. Nettchen. Mir? Sa! ba! hal Mor. (211-Julden). Oder Dir? Julchen. Mir? Sa! ba! ha! Kante (buftenb). Se! Se! Se!

Mor. Warum lacht ihr? Ich fpreche im Ernft. Ihr gefallt mir beibe, ich tenne Guch beibe Ihr fepb ein paar gute Madchen, Ihr fepb hubsch, vergleicht Euch unter einander, welche von Euch mich haben will. Mir gilt es gleich viel.

Rettchen. Bruber es fputt in beinem Ges birn.

Mor. Gi bas mare? Und marum?

Zante. Reffe, Reffe! Du bift auf gutem Bege toll zu werben. Saft Du benn gar feine Ehrfurcht vor ben heiligen Banden bes Blutes?

Mor. Da haben wirs! Wieder ein verdamme tes Borurtheil! Ich will Dir in einem Athem huns bert Boller nennen, die ihre Schweftern beirathen und fich mohl babei befinden.

Tante. Das find Deiben! blinde Deiden! aber unter gesitteten, driftlichen Boltern, geht bas nicht an. Ja die Tante allenfalls, ba difpensfirt ein hochpreißliches Consistorium zuweilen —

Mettchen' (fcalfhaft). Ja bie Zante! Bas meunst Du?

Mor. Ich menne Ihr send Thorinnen, mit welchen man in Dingen, wo es auf gesunde Bers nunft antommt nicht streiten muß. Ihr wollt mich nicht? Nach Belieben. Heute ober Morgen gieh' ich hinaus auf die Landstraßen und suche mir ein Beib.

Zante. Sieh nur dabei auf unbescholtene Berfunft, auf eine untabeliche Familie.

Mor. Benus ward aus Meerschaum geboren. Ein schones Mabchen ift mir eine Ronigin, und wenn ich, sie auf einem Misthaufen finde.

Rettden. Dibrichwachen Danner!

## Biergebnter Auftritt.

Dmar. Schiffer Thoms. Die Borigen.

Omar. Da ift Schiffer Thome, Mer. Willfommen Thome!

Thoms (reicht ihm die Sand und macht einen Araffuß). Gott gruße Euch Serr! ich wollte Euch man fagen, daß ich bald flar fenn werde. Mors gen ober Uebermorgen gedenke ich aus dem Baume ju legen, und wenn Wind und Wetter Gedeihen geben,

geben, fo fegeln wir wills Gott um ein paar Tage pach ber Levante. Dabt Ihr was zu bestellen an Eure gute Freunde, fo macht es man fertig.

Mor. Schonen Dant Thoms für den Abvis. 3ch will Dir ein klein Paket mitgeben für den alten Cheick Omars Batet. Ich habe das schon mit unsferm Conful in Smorna richtig gemacht, der weiß Mittel und Wege es an die Behotbe zu befordern, an den darfft Du es nur abliefern.

Thom & 2Bob! Bob!!

Mor. Aber Kinder, ich brauche einen Mahs ler. Als wir von dem guten alten Cheick uns trenns ten, mußte ich ihm mein Bild versprechen. Wist Ihr mir einen Kunftler nach zu weisen, der seine Kunft versteht?

Rettchen (rafc). Affeffor Wilhelm von Moll. Sulchen (rafc) und beimlich). Um Gottes wile len Nettchen —

Mor. Affeffor? und von: Rein das ift nichts. Ich will feinen Dilettanten, ber burch bas Opfer feiner, Beit und feiner Mabe mir Berbindlichs feit aufladet, ich will einen Menfchen ben ich bezahs len tann.

Retichen. Ja biefer läßt fic auch bezahlen. 3d will ihn rufen laffen. (Gie hupft fort).

Julchen (lauft ihr nach). Rettchen! Rette

! Sante. So marret doch! Ei mein Gott! Ainder! fo memet boch! (fie feucht ihnen nach),

Dienften? Ich habe da bech allerlei Aram ju beforgen.
Die nien? Ich habe da bech allerlei Aram ju beforgen.
Die nien.

Mor, Nichts, nichts, lieber Thoms. Komm auf den Nachmittag wieder, baf wir zum Balet noch eine Flasche mit einander leeren.

Thoms. Das tann wohl geschehen. Gott befohlen! (ab).

### Funfzehnter Auftritt. Morin und Dmar.

Dor. Du fteh'ft in Gedanten ?

Om ar (bewegt). Ich denke an meinen Bater. Mor. Willft Du nicht auch Dein Konterfeithm fenden?

Dimar (nach einer Paufe). Was meynft Du Morig! ich bringe ihm lieber bas Driginal gurud?

Mor. (Eridroden). Ernft oder Schery ? : Dmar. Ich bin nicht gladlich.

Mor. (Geinen Arm um ihn folingenb). Basmangelt Dir?

Om ar. Ich habe mehr als ich hatte, mein Reichthum ift mein Unglad. Du lehrtest mich tensnen, was von meinen Pferden und Kammelen mich unterschied; mein herzt ich wähnte damals aus Deiner haud einen Schatz empfangen zu haben. O dieser Schatz ist lästig zu verwahren. Was das has herz giebt, ist tärglicher Genuft, was as entbehrt with ihm zur Warter.

Mor. Lieber Omar, ich verftehe Dich nicht.

Omar. Sieh, Du mußt mir das nicht übel nehmen, wenn ich zuweilen Bergleichungen auftelle, zwischen meiner vorigen Lebensart und meiner jetisgen, wenn ich bie lettere zwar reitzend, and bieleftere zwar leicht.

leicht dem Berufe bes Menfchen angemeffener finde;, aber bann boch am Ende ber Ruderinnerung an meine wilden Steppen eine Thrane weine und muns febe .— vergib mir! Dich nie getaunt zu haben!

Mor. (traprig). Mich? Dejnen-Freund und Bruder?

. Dmar. Dich! meinen Freund und Bruber !. Richt um die Schate Judiens mogte ich wieber fenn, was ich mar; aber bie Schate bee gangen Erbbo. bens gabe ich barum, nie gewefen ju fenn, mas ich bin. Wirf einen flüchtigen Blid auf meine bamalige Lage und auf meine beutige. Du haft ein Sahr unter und gelebt, Du weißt mas' ein Mraber bedarf um aluctlich au fenn. Das muthige Roß tummeln und mit nerviater Rauft die Lauge febwingen, fiebe ba. fein ganger Chrgeig. Gine junge fittfame Bebuine jum Beibe, ein Belt, ein Pels und ein Mutterpferd gur Bucht , fiebe ba fein ganger Reichthum. ich des Morgens die Sonne aufgehn und meinen. Bater lachein febn: fo war ich gludlich. Frobes Muthes fette ich mich am Mittage an dem Gingang meines Beltes, mit meiner mild und meinen Datat teln, und jeder Borubergebeube mar mein Gaft .. Bette ich Langeweile, fo fcblief ich, Der Schlaf, fant: mir immer zu Gebote, benn Rapf und Magen mas: ren nie von ber Unverbaulichfeiten aberfullt. Gin Spruch aus dem Koran und ein bubiches Marchen waren bie einzige Speife meiner Seele, die einzige Rabrung meiner: Phontaffe. Du tamft und gane, berteft in wenig Bochen eine neue Welt um mich ber. Du,gabft mir neue Bonfche, neue Bebarfniffe, land in

wiffe, Du befriedigtest auch manche berfelben, aber um alle zu befriedigen, hattest Du ein Gott sepr massen. Soll ich num Gott ober Dich anflägen, das meinem Herzen mangelt; was mir Niemand' geben taun! daß ich immer begebre und mir immer versagt wird! daß mein Ropf über die Granzen hins aus will, welche die Natur ihm steckte! Aber wars um muß ich fahlen, daß es solche Granzen glebt warum bast Du Dies Gefühl in mir geweckt? Deine Lehren tosten mich die Rube meines Lebens.

Mor, 3ch bin berfteinert. Defter ichen bat Dmar über Beit und Ewigfeit, über Menschengifte und Menfchenberuf mit mir gegrübele, es ift nicht aum erftenmaln, bat er fiber ben Rebel Magt, ber auf ber Butunft liegt; aber immer blieb er rubig, wenn ich ihm bon Rerne den Engel bes Zobes geigtes ber und hinter ben Berhang winft, welcher ben Ges nuß von ber Soffnung icheibet. Wie es ba binten ausfeben mag, bas gilt gleich! genug ich aberzeugte Dich einft, diefes Lebens letter Angenbift fen nicht der Allerlette. Und fo brack fein Bormurf mein 3d babe Dir nicht genommen, was Gewiffen. ich Dir nicht taufenbfaltig erfest batte. - Dein Omar, henchle nicht! das ift nicht ber Union Dela ner traben Laune, bas erwachte nur in Dir, weit Du fonft nicht glactlich warft. Es ift etwas mit Dir vorgegangen, mas Deine Seele in biefem Difton frimmt (ibn gartich umarmend). etwas wollteft Du mir verbergen?

Omar. Ach Motig! Dor. Sevaus bamit!

Dmat.

Dmar. 3d liebe Deine Schwefter.

Mor. Julden?

Dmar. Rettchen.

Mor. Ift das alles? Ich gebe fie Dir jum Beibe.

Omar. Wiber ihren Willen?

Mor. Warum follte fie nicht mollen?

Dmar. Rein, nein fie will nicht.

Mor. Sat fie Dir's gefagt?

Dmar. D das fühlt fich wohl. Wem unfre Blide fich begegnen, ich schlage die Augen nieder, sie fieht mir unbefangen ins Gesicht. Wenn mein Berg überströmt und ein bedeutendes Wort meinen Lippen entschläpft, sie muß mich doch verkehen, aber sie macht einen Schesz daraus.

Dor. Das ift ihre Art fo.

Omar. Du weißt nicht, wie schon lange diese Leidenschaft mich qualt, von deren Entstehung ich Dir eben so wenig Rechenschaft zu zeben weiß, als vom Ursprung des Nils. Ich schlase nicht und träume wenn ich wache. Ich esse aus und bin nie hungrig. Ich strecke meine hand aus und benke nichts dabei, ich rede und weiß nicht was. Immer hab ich lachen mussen, über unfre morgenlans dischen Dichter, die von einem heißverliebten zu sagen psiegen: "sein Korper werfe keinen Schatten "mehr, "Ach Moris! bald werde ich die Diperbel wahr machen. — Nein ich will zurück zu meinem alten Bater, der vielleicht mit jedem Morgen seine Kraftlosen Arme gegen die Sonne ausstreckt und betend seinen Sohn von Gott zurücksobert.

M 0 14

Mor. Satte ich boch nimmermehr geglaubt, bas meiner Schwefter Stumpfnaschen meinen Omar jum Schwarmer machen tonne. Gen rubig, guter Fregno, ich will mit Nettchen reben.

Dmar. Willft Du bas?

Dor. Dun ja das verfteht fic.

Dmar. Aber ja nicht fie iberreben.

Mor. Ach nein doch! überlaß bas mir. Wahrhaftig Omar, ich habe große Luft ein wenig zu lachen. Das begann so tragisch, das schien ges radesweges auf einen Selbstmord los zu führen, und am Ende ift's beim Lichte besehen, eines Made chens Gunft das frivolste Ding auf Gattes Erds boden.

Dmar. Bie Du es nimmft.

Mor. Und Du es nehmen wirft, aber turg ober lang. (Er ergreift ihn bei ber hand). Frifch auf! fen heiter! Wenn meiner Schwefter Befig Dich gludlich machen tann, so geb' ich fie Dir alle beibe und die alte Tante obendrein.

Dmar. Ift Nettchen mein, fo bin ich herr ber Welt. (Sie wollen geben).

Sedszehnter Auftritt.

Rarg (mit einem Blatt Papter in ber Sand), Borige,

Rarg (febr eilig). D nur einen Mugenblick mein herr! uur einen einzigen Augenblick!

Mor. (unwillig). Was fleht zu Diensten ?

Rarg

Rarg. Ich felbft fiehe ganz zu Ihren Diens ften. Da ift eine Elegie, mein herr, eine Elez gie! — Sie haben boch ben Igel Ihrer Demoifell Schwester gekannt? Run biefer Igel ist unter bie Sterne persett! — hier ift fein Arebitiv.

Mor. Bas will ber Menfc haben ?

Rarg. Ginen Dukaten will ich haben, ben Ihre Demoisell Schwester mir versprochen hat, und 39 Dukaten schenke ich ihr, benn diese Elegie, mein herr, sie ist gelungen, ich sage Ihnen, sie ist ges lungen! Hundert Dukaten ift sie nuter Brabern werth. Ich will sie Ihnen vorlesen. Sobren Sie nut! (er rauspert sich).

Mor: (giebt ihm Geld). Dier mein Freund, aber unter der Bedingung, baf Du mir nie erwas vorlefeft. (Er geht mit Omar in den Garten).

Siebenzehnter Auftritt. Rarg allein. (Den Dufaten betrachenb.)

Gehorsamer Diener! Ein schiner geränderter Dutaten. Aber nie etwas vorlesen? Nein mein herr, dies maussprechliche Bergnügen vertauft der Dichter nicht für Plutos Schäge. Borlesen muß ich! gleich vieltwem. Und will niemand mir zuhösen, nun so hört ihr mich, ihr Bogel des Baldes! ihr Quellen und Baume! (in die Ferne blidend). Da, dort weidet ein Schäfer seine heerde, ges schwinde hin zu ihm! daß er meine Elegie hore und und seine Schallmei verflumme (ab).

Ende bes erften Atte.

3mets

# 3weiter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

#### Mettden (allein)

(Sie fist neben Dianens Bilbfaule und hat ein Korbchen mit Rofen neben fich fieben, aus welchem fie eine Guiralande ju winden beschäftigt ift. In, der Ferne lauscht Dmar. Sie fingt):

Selbst die gladlichfte ber Chen, Madchen bat ihr Ungemach; Selbst die besten Manner geben, Defters ihren Launen nach.

Ach fie geben nicht, fie gallopiren! ba ift tein Banbigen; fie thun mas ihnen gut bunkt und ihren Derzen geluftet. (Sie fingt):

Peitsch bie Rarein boch mit Reffeln, Die bas Wageftud beging Sich auf Lebenblang zu feffeln Durch ben golbnen Fingerring.

(Sie trallert und brummt vor fic, indem fie auf ihre Arbeit und bann in bas faft leere Korbden fieht). Ich habe boch nicht Mofen genug gepfluct. Immerhin! Diana muß vorlieb nehmen.

Omar der ihr jugehorcht entfernt fich bei biefen Borten).

Metts

Digitized by Google

Rette en (fingt).

"Romm flifes Rind!" fo fpricht ber Brautigum,

"Du Beib," tomm ber! " fo fpricht ber Dann.

Drum will ich nimmer, ulimmer frein, Dein, nein! nein, nein!

Tert und Composition iple fecit. Es reimt sich wohl nicht recht, aber es ift boch mahr:

Om ar (ift unterbeffen berbei geschsichen, bat bied Rorbchen mit frifden Rofen gefüllt und ift wieder in ben Garten geschlupft),

Nett chen (wiederbolt die lette Strophe) Deutst will ich nimmer.— (fie blide von ungefihr auf das Körbchen und fährt zusammen). Ab! wardist das!— Ich wette, das hat kein Chemann gethan. Aber es ift doch drollig! (sie sieht sich allentstallen um). Keine lebendige Seele. Sewiß hat sich eine Sylphe in mich verliedt. Di folde Liebhaber muß man kest hälten, man kant sie zu allerlei bräuchen. (Sie wirft einen Kuß in die kuft) Herr Sylphe, ich bes danke mich für die artige Galanterie. (Sie fängt an die frischen Rosen zu verardeiten und trällert vor sich).

their -3 weiten Auftritt

M'derig faus bem Safteny, Rettchen.

Mor. Ab, Schwester Nettchen! es ift mir fieb. bag ich Dich allein finde!

Mett den. Sch bin nicht allein.

Mor., Ber ift benn bei Dir?

Mettchen. Mein Liebhaber,

Mor.

Mor. sich lächelnd umsehend). Bermuthlich ein nufbrperliches Befen ?

Rettoen. Errathen.

Mor. On Liebling ber Gotter und Menschen. Aber entschlage Dich auf einen Augenblid ber Geisfter, wir wollen bon irrbischen Dingen mit einander sprechen.

. Rettchen. Lag boren.

Mor. Gin Liebhaber mit Fleifch und Bein ift

.. Rett den. Das ift noch die Frage.

Mor. Jener fann dich umarmen, bas fann, biefer nicht.

Laun diefer auch nicht.

Mor. Retteben, ich hatte mohl eine Frage an Dich, wenn et Dir möglich ware, nur ein paar Minuten lang ernftbaft zu fprechen.

Mekt den (raufpert fic und affeltirt eine feierliche. Diene). Serr Großinquifitor, ich fiebe zu Befehl. Mor. Willt Du beirathen?

nt Rettden. Rein.

Mor. Warum nicht?

Rettchen. Drollige Frage! bas ift eben fo, als ob Du frageft: wille Du effen? — nein! — warum nicht? — Ei Derr Bruber bas verfiebt fich von felbft, weil ich feinen hunger habe.

Mor. Aber gutes Kind, die Zeiten andern, fid. Man muß sammeln auf den Winter. Man wird hungrig, und am Ende kaun man nicht effen, weil man nichts zu effen hat.

nett.

Mettchen. Billft Du etwa feisft wieder mir einen heirathsantrag thun?

Dor. Rein mein Schat, Du mögteft mich wieber an bie alte Tannte verweifen.

Nettch en. Nun fo lag Dir fagen, bag biefe Art von Dunger mich nie ergreifen wird. Ich febe fo manche, die fich den Magen aberladen haben.

Mor. Grillen! Bas willf Du denn aufangen, wenn die Zeit der Bluthe verstrichen ist und Ries mand mehr die überreifen Früchte begehrt? Benn Du herumteuchst wie unfre alte Zante, der Belt und Dir selbst zur Last. Unter den Huronen wählen die alten Beiber Fürsten, duf den Marianen herrsschen sie, und Gott verzeih mir's! es giebt sogar eine Bollerschaft; die keinen andern Konig anerskennt, als eine alte Jungser. Aber unter den Eustopäern, liebes Schwesterchen, ist eine alte Jungsfer wie ein alter Brief, der zwar geschrieben, aber nicht abgeschieft worden.

Rettden." Ei nun, was fammert's Dich?

DRor. Gine Blume, Die am Stengel verwelft.

Metthen. Wer heift Dich fie brechen?

Mor. Gin Baum voller Blatter, aber ohne Fruchte:

Retthen. Erquide Dich an einem andern. Mor. Ein hans, bas Riemand bewohnt, weil bas Alter barin fpatt.

Rett chen. herr Bruber, Gie erfchopfen Ih. ren Big.

1000

Mor.

Mor. Mich Du meine Gebuld. Aurz und gut, ihr fend ba, um zu heirathen, bas ift ener einziger Beruf. Gin giter Hageftolz tann ber Welt boch noch auf taufenderlei Urt unblich werden; aber eine alte Jungfer stiehlt jeden Biffen den sie in den Mund steckt, weil sie mit dem Untrant alles gemein bat, nur nicht die Kruchtbatkeit.

Merrichen. Prr! wie das übersprudelt! aber mein beredsamer herr Bruder, ber Sie so febr um bas Bobl Ihrer Schwestern belämmert find, Sie vergessen einen Dauptumftand.

.. . Mor." Der mare ?

Rett den. Ein Madchen muß nicht eher heis rathen, als erftens; bis fie Luft dazu hat; und zweitens; bis jemand kommt, ber fie haben will.

Mor. Das lettre ift für diesmal nicht Dein Fall.

Rettchen. Nicht? D geschwind! meine Reus begier lodert in bellen Flammen auf, Wer bewirbt sich zärtlich und ehrerbiegig um diese kleine weisse Hand.

Mor. Ein Mann mit einem matellofen herzen flammend für die Liebe, beiß für die Freundschaft, warm für die Lugend, weich für das Mitleid, schon wie der Frühling, wohlthatig wie der Derbst, fromm wie ein Kind und klug wie ein Greis.

Mettchen. Mit einem Borte ein Gott! | Mor. Mit einem Borte Omar! Nettchen (gedehnt). Omar?

Mor.

Mor. (ihr nachspottend). Omar? Ja Omar? Du sprichst den Namen aus, als ob Du einen beje fern zu nennen wußtest.

Rettchen. Rein, Omar ift mir gu flug. Mor. Gin sonderbares Gebrechen.

Metthen. Wenn ich ja heirathen soll, so gebt mir einen Mann je dummer je besser, mit dem ich schalten und walten kann nach Belieben, der mir nie mit einem Aber beschwerlich fallt, der, wenn ich zu ihm sage: dies U ist ein X, mir ganz demikthig sein X nachlallt; der mich schon sindet, wenn ich Launen habe, und reizend, wenn ich maule; der meine Liebhaber hösslich vor der Thur empfangt und meine Kinder wiegt.

Mor. Genug des Spottes! wifte ich, daß Du bentft, wie Du redeft,i ich mare im Stande Dich mit dem Schriftsteller Rarg zu verfuppeln.

Rett chen. Das ginge schon eher an. Die Frau eines Schriftstellers kann wirthschaften nach Gefallen, und thun, was ihrem Herzen gelüstet, wenn sie sich nur dann und wann herabläst, die Seistesprodukte ihres Gemahls zu loben! — Aber nein! nein Freiheit! goldene Freiheit! Dir weihe ich meine Tage! Mit Blumen sind zwar die eisern nen Ketten umwunden, gar lieblich von außen ann zuschauen, aber der sie schleppt, fühlt ihre kast und die Blumen verwelken in den Flitterwochen. (Sie bat indessen ihre Guirlande vollendet). Diana! keun sche Diana! empfange das Gesibbe Deiner Mymnsphe! mache mich sihllos wie diesen Stein, und kalt wie den Mond, der deine Schelt ziert. (Sie

Digitized by Google

umwindet bei biefen Borten Dianens Bilbfaule mit ber Guirfande).

Mor. Du bift eine Narrin! und das mogteft Du immerhin fenn, wenn Deine Narrheit uns schablich mare. Aber ich, ich muß sie theuer bes zahlen! sie tostet mich einen Freund — ich harre nur einen, er verläft mich, sein Platz wird leer in meinem herzen, und wer vermag ihn auszufüllen,

Rettchen. Barum leer? Lieb' und Freund-

ichaft werben burch Trennung noch heißer.

Dor. Gin entfernter Freund ift ein tobter'

Mettchen. Auch will ich Dir im Bertrauen fagen: wenn bas Deine einzige Sorge ift, so darift Du gang ruhig seyn. Omar wird nicht reisen.

Mor. Richt? ich fage Dir, er mirb.

Retteben. Ich fage Dir, er wird nicht! er ift verliebt.

Mor. Eben besmegen.

Rett den. Gben beswegen reift man nicht. Wenn die Berliebten im Stande maren weggureifen, man murde nicht so viel Unglud in der Welt ers leben.

Mor. Du tenuft ihn nicht, noch bor wenig Minuten hat er mir feinen Entschluß eroffnet.

Mett chen. Das muß ich besser wisen, und wenn er seinen Roffer icon gepact hatte, und wenn er icon mit einem Fuße im Schiffe ftande, so sage ich (bartlich) Omar! — busch zieht er seinen Fuß gurud.

Dor. Boshaftes Gefchopf!

Met to

Rett chen. Gol ift bas Geschöpf boshaft, . . . . . das seine Waffen tennt und fie gebraucht?

Mor. Ich munichte, Omar hatte une behorcht, er mußte Dich haffen.

Rettchen. Paperlapap! lag uns von etwas anderm reden. Da tommt Herr von Moll, ber will Dich mahlen.

Mor. Ich well taum, ob es nothig feyn with, benn geht Omar fort, fo geh ich mit ibm.

Rett den (fomifc feierlich), Um einft wie Dreft und Polades in der Geschichte gu glangen.

## Deitter, Muftritt.

Rett chen. Bergeiben Sie Bert von Moll bie Dreiftigkeit einer alten Bekanntin. Defn Bruber wanschee, fich mablen gu laffen, und ich war so frey -

Bilb. Ohne Umftande es geschleht febt gern. Rettchen (tebbaft). Ein Tisch, ein Glas Bafs fer (bei Seite) und Julchen (laur) follen gleich hier fepn. (Gie hupft ab).

## Bierter Auftritt.

Moris und Bilbelmag.

Mor. Shrotte Physiognomie. — Inufliceinen . ift mir eine folde Physiognomie. — Inufliceinen . Umftabe ins Riererfeten Ich bin fein Zenis von

aller Gefdraubtheit, bon allem bem conbentionels Ien Unwefen, welches muffige Ropfe erfanden und Marren Nachafften. Darunter gehort auch die brollige Sitte, einen Denfchen angureben, als maren ihrer ein Dugende 30 fann bas verbammte Sie nicht aber die Lippen bringen und bitte babet, mir meine Beife nicht übel ju beuten, es ift nicht bos gemennte

Sprechen Sie nach Gefallen, mein Wilb. Berr, wenn 3hr Umgang mir behagt, fo erwiedere

ich einft vielleicht bies Du.

Mor. Bran! bad mar bont herzen wegges fprochen, fo bore iche gerne. ' Run muß ich fars greite bitten, mir ben Dreif Deiner Gemabibe gm fagen. .. . 112#1

2Bilh. Sind Sie reich?

Dor. 2Bas nennft Du reich?

28 ilb. Saben Sie mehr ale nothig ift um Des quent und anftandig gu leben ?

Mor. Für Urme ja.

Bilb. Der Preif ift 25 Dutaten.

Wax. Das ift viel.

Bilb. 3a.

Du bift vermuthlich ein Meifter in Deis ter Runft?

Bilb. Man lernt immer und ich habe noch febr Diel ju lernen.

De gr. Aberdie Mehnlichteis gu faffen,?....

Bilb. Das gelingt mir größegntheils, mit P

Ruit bos ift mir gingan Bapu ffel mur. Semable ift beftimmt für einen alten arabis fcben ichen Cheid, und Du taunft leicht benten, baf unter jenen Hotben bie freien Kunfte noch in ber Wiege liegen. Er versteht ben henter von Colorit, haltung, Drapperie ii. f. m. Weine er ein Bildaten hat, welches ble Jüge seines Freundes ihm ins Stoachtnis ruft, so ist et zufrieben.

## Gunfter Auftritt.

Dmar (bringt einen Tifc und ein Glas Waffer). Borige.

Milh. Iftis gefällig?

Dror: Beife mit meinelt Plat ait, und brebe tid, und richte mich, wie es fein muß.

Bith. Bur bort auf bie Bant.

Mor. (fest fic auf die Rafenbant, Withelm aft ben Elfch ihm gegenüber, und framt feine Materialien aub).

Dmat (halb leife ju Morif): Du fprachft mit

etteben i

Mor. Ja.

Dmar. Und meine Soffnungen?

Dor. Cinb auf Flugfand eines tieiblichen bergens gebaut:

Mondre Ach! bas bacht' ich wohl.

28 il b. Den Kopf ein wenig mehr teches fo - nicht fteif, nicht etufthaft - es mitt mie lieb fenn, wenn Sie fich mit jemand untgebalten.

Dor. Gete Dich her gie guie Dynat, wir wolsten von beinem Water fprechen (Omat fest fic neben fine fie frieden leife mit einenbet, Wilhelm mablt).

Da Gecht.

## Sechster Auftritt.

Graf von Stierenbod und Rarg (erscheinen im Bordergrunde und ziehen sich gang berauf bis an die erfte Couliffe).

Rarg. Gernhen Em. Excelleng einen Blich feitwarts fallen gu laffen, bort fitt er auf ber Ras fenbant.

Graf (forgnirenb). Belder von beiben?

Rarg. Der im grauen Frad. Er trugt nie ein anderes Rleid.

Graf. Und ber, welcher neben ihm fitt? ... Rarg. Ift fein Bedienter.

Graf. Sein Bedienter? Sa! ha! ha! ein allerliebstes Debut, ber mir ben Mannauf ben erften Blic charafterifirt.

Rarg. Ein Araber, ben er mit aus Egypten brachte.

Graf. Immer beffer, alfo nicht einmat von einer vernünftigen Menschenrace — Sieh, fieh, et schlingt den Arm ihm um den Raden. Man sollte glauben, das schwärzbraune Ungeheuer fer eine sos Pratische Liebe.

Rarg. D ber Ropf biefes Manned ift fo voll von sonberbaren Grillen, als ber Ropf Ert. Excel. leng voller Puberftaubchen, und ich zweiste fast, ob ber geichmeibige Doffmann fich mit bem roben Sobne ber Rather vertragen werde.

Graf. Sey unboforgt, ich weiß in jebe Falte mich ju schmiegen, im Rothfall jebe Maste ver's Geficht zu halten; und troche mit ein Rafer ju einem einem Mafensoche hinein, und zum andern wieder beraus, so verspreche ich Dir, nicht einmal die Rafe zu rampfen. Ich habe Dir gelagt, daß in meinen Finanzen Sbbe ift, eine reiche Heirath allein tann wieder Fluth binein bringen, und sollte- auch der eble Stolz auf meine tapfern Auberry dabei auf den Sand laufen.

Rarg. D fcon! fcon! (Er giebt fonell feine Schreibtafel heraus und fchreibt).

graf. ABgs machst Du ba?

Rarg. Ich notire mir das herrliche Gleichnis, um es in eine meiner neuften belletristischen Schrife ten einzuweben.

Graf. Ich bin daher entschlossen der Schwese fer dieses Mannes meine Sand zu reichen, mas auch Stadt und Dof dazu sagen mögen. Ich tenne ein vortrestiches Mittel den Spöttern das Maul zu ftapfen, ich werde pamlich der erste fenn, der sich über meine Deirath-lustig macht, und wenn meine fünftige fleine Frau bei Sofe eine betise macht, saweite ich den griusenden Junfern mit dem vollen Bemel um die Ohren klingeln: Ce la mettra len rieurs de mon coté.

Rarg. Wenn ber freigebige Bruber nur bie hilfte feiner Diamanten jum Brautschund bes bimmit, fo ift er im Stande bie gemeinfte Baner, biene zur Farftin umguzaubern.

Braf. Der Monich ift grimmig, reich, fo fant man; besto bester! Golb ift bie Kelie, welche man ber Shre unterlegen muß, wenn sie stwas gelten foll.

.p 1 : 3.

Rarg,

Rarg. Dicon! fcon! (er foreibt wieber),

Graf. Damit aber biefer misliche Schritt nicht umfonft gethan fep, bamit ich wiffe wie biefem Mene schen am besten beizutommen ift, so sep so gut, mein Frennd und unterrichte mich ein wenig, ehe wir naher treten, von seiner Urt zu benten, zu sprechen, zu handeln, von seinen vorgefaßten Meynungen, von seinen und Thorbeiten, furz, verrathe mir die schwache Seite der Bestung. Du tanust, außer den 2 Louisdort, wehre ich Die für das Dochzeitgebicht versprach, noch auf meine ganze Ersteintlichkeit, auf meine Protection Staat machen.

Rarg. Mein Ropf und meine Junge feben unter Em. Excellenz hoben Befehlen. Charaftere ju mahlen, bas versteb ich trog bem Spictet und bem Brüvere. Der Hauptzug in dem Sparcktert bieses Sonderlings ift der steife Glande an Gleichz beit aller Stande. Sin Graf mir Em. Excellenz Erlaubniß, und ein Handwerfer, mit Respett zu melben, gesten ihm gleich und set der lettere noch etwad mehr. Er bediente sich einst in meiner Sez genwurt ves Gleichnisses: Ein Stachelbeerbuich sein lieber, als ein weller Zweig auf einer hunderte. Mhrigen Siche.

Graf. (Eine Prife Tabad nebmenb). 3ch tenne Diefe abgeschmadten Grundfage, welche Preffrei beit in der Welt verbreitet. Sie find bas Stedene pferd burgerlicher Schriftsteller. Die Aunde bellen ben Mond an, und mögten ihn vom Simmel bere unter beiben. Nur weitet.

arg.

Rang. Aus diefer Albernheit fließen alle ble abrigen. Er ift ein geschworner Frind der wohlhers gebrachten Gebrauche in der menschlichen Gesellichast. Du! so neunt er den Farsten und den Bauer. Er sest sich, wenn es ihm beliebt, und last seinen Gast stehen; man zieht den hut vor ihm, au behalt den seinigen auf dem Kopfe; man hat mit ihm zu reden, er sagt ohne Umstände; man soll ihn allein lassen,

Graf. Ich weiß genug, lag und naber treten, und mache ibn bekannt mit meinem Stand und Namen. (Sie geben auf Morig ju).

Rarg. Herr Cloingen, ich habe bie Shre, Ihn nen Sr. Ercellenz ben herrn Grafen Eugenius von Stierenbock! Erbherr auf Goldbach und Lummers dingen, Sr. Durchl. wohlbestallten Rammerherrn, Prassoniep ber Alabemie ber Kunfte, Mitglied ber freien blonomischen Gesellchaft zu Vetersburg wie auch verschiedener bentschen und lateinischen Gesells schaften Ehren Mitglied

Graf. Wosn die Litanen lieber Mann! war ich je finig auf Titel? — Mein Sert, ich bin Graf Stierenbock kurzweg, bem Alles, was er von Ihe wu fab und houte den Munich abnothigte Ihre Bestanntschaft zu machen und vielleicht — Ihre Freunds waft zu gewinnen.

Mor. (fich ein wenig gegen ibn neigend, bod obne aufunteben). Sehr verbunden. Meine Freundschaft ift gar nichts werth.

Braf-

Digitized by Google

Graf. Immer war Befcheibenheit die Gefahrtin mabrer Betbienfte.

Mor. Man findet überall viele Fehler nitt eis nigen Tugenden verschmolzen, so wie bas Kupfer immer ein wenig Golb mit fich führt.

Graf. Bortreflich gedacht und gesagt. Des erfte Augenblick unserer Bekanntschaft überzenge mich, daß der geheime Bunsch nichtes Herzens nicht nicht tauschte. — Doch — was werden Sie von meinem Eigennut benten — wenn ich Ihnen sogleich freimathig bekenne, daß noch ein anderes naheres Interesse mich zu Ihnen führt?

Mor. Das habe ich vermuthet.

Graf. Bermutbet'? Bie?

Mor. Nur Eigennus knupft Menfchen an

Graf. Bobliebe benn Wohlmollen, Freund'

Mor. Das find nur eblere Gattungen von Eisgennus.

Graf. Ja, wenn Sie es so nehmein. Um besto eher fasse ich Muth, Ihnen ein Antiegenicht entbeden, welches bas Glude meines Lebens bes trifft. — Erlauben Sie — ich nut ein paut Botte allein mit Ihnen sprechen.

Mot. Seit ich aufgebort habe Raufmanti gut lebn, habe ich für Miemanden auf der Welt ein Gebelmniß.

Graf. Aber ich have Gebelluniffe für biefe

Digitized by Google

Der Go'muß ich bitten, mir fie auf ein ans bermal mitzutheilen !

Graf. Ich — ja — ich — mein Dieuft — die Meigung des Fürsten, der sich so sehr an muss ne Gesellschaft gewöhnt hat, vergöuwen mir so sels ten, meine Zeit da zuzubringen, wöhnin mein Herz mich ruft — Sie wollen es? Es sen! — in intiner Seele ist kein Gedanke, der das Tageslächt scheim dürfte, und ohnehin wird es doch bald kein Geheimniß mehr senn, doch, wo das Herz warm mitspricht, da psiegt die Zunge den Diensk zu dagen. Freund Karg, jest ist es an Dit.

Rarg (nach einigem Raufpern). Schen und schüchtern wurde ich auftreten in hieser hochanssehnlichen Bersammlung, wenn nicht ber schone Gegenstand meiner Rebe, ohne allen Schmut und Drunt vorgetragen, mir Burge ware für den Beisfall meiner Juhörer. Welches Ohr könnte ber Liesbe seine Hörtraft, welches Derz ihr keine Achtkraft bersagen! Mich versteht nicht blos ber Mikrokos mos, zu welchem ich rebe, mich versteht jeder Baum, jeder Grashalm, jeder zwitschernde Wogel in den Lusten, jedes Würmchen, das sich wohltessitig im Staube krummt.

Graf. Halt das Maul! Du bift ein Narr!— Derr Eldingent, ohne Borrebe — benn ich habe den für einen hofmann lästigen Fehler an mir, bag das Derz mir immer auf ber Lippe stat ich liebe Ihre Schwester und wünsche sie zu meis ner Gemahlin zu machen.

De pr.

Mor. Reine Schwester ? Welche, pon beis ten ?

Braf (verlegen fich fonell zu Rarg-wendend, beime lich). Welche ift es benn ?

Rarg (beimlid), Julchen.

Graf (lant), Julchen.

Bilb (verrath die größte Unrube, er lofct wieder

mieber aus).

Mor. Meiner Schwester steht es frei zu malen; an fie batte biefer Untrag gerichtet seyn musfen; ich werde mir nie anmaagen in herzensangelegenheiten ber Bormund eines Frauenzimmers zu

fepn.

Graf. So mußte ein weltfluger Viedermann mir antworten, ich konnte bas voraussehen. Auch bin ich nicht hier die Hand der Schwester von dem Bruder zu erbitten, nur ein fleines hulfreiches Wort, sollen Sie der schüchternen Liebe zugestehen, nur der Dollmetscher meiner Empfindungen sehn, denn in Gegenmart ihrer liebensmurdigen Schwes ker, wurden nur meine Augen reden, und nieig Mund murde verstummen.

Mor. Das beißt ich foll Julden porbereiten ?

Graf. Gang recht.

Mor. Das will ich wehl thun.

Graf. Meine Rube liegt in Ihren Sanden, Jahre find es icon, feit diese Leidenschaft mich insgeheim berzehrt, Sie wiffen es, liebster Eldins gen, daß nichts in der Welt mehr von eiteln Conveniens

Digitized by Google

penienzen abhangt, ale bie Bunfche unfere Dere gens,

Mor. Das weiß ich,"

Graf. Mein Rang, mein Stand, meine fins milie, ber Furft felbft, alles hat mir Sinberniff in ben Weg gelegt. Man bat mir zugerebety man hat die Baffen des Spottes gegen mich gebraucht, man hat gebeten und gebrobt, - umfonft! ans idem Rampfe mit mit felbft, gieng immer bie fiebe als Sjegerin hervor.

Bith. (ber fich nicht linger ju halten vermag.) Darf ich fragen, Berr Graf, wie und mo Sie bie Befanntichaft ber Mabemoifelle machten?

Graf, (ton mie ben Angen meffend). Beinabe mbge id antworten ; Gie burfen nicht fragen, Doch ich bin gu beiter gestimmt, um einen Heinen Berftof gegen bie Boblftanbigfelt gu ragen. Rus gesehen habe ich bas holbe Dabchen, nur gesehen auf Spaziergangen und in ber Rirche, D um fie gu lieben, barf man fle nur feben,

Bilh. Da haben Sie recht (fich faffend, doch ein wenig batifich). Nicht wahr , ihre fcmarzen An-

gen ftrablen ein Teuer -

Graf. Dibre Augen! fo fchmarz als Rabens gefieber im Strahl ber Sonne -

Rarg. (ihn zupfend). Gie bat blaue Mugen. Graf. Co fcheint es in ber gerne, und wenie man naber tritt, fo gleichen fiel bem Bailchen und ber Kornblume.

2811 h. Und ihr langes, gelbgefbes Daar -

øraf.

17: Graf, Monn es in Ringeln über ihren Busfen herabwallt, immer ruft es mir das; Bild der deutschen Madchen aus dem ersten Jahrhundert im Gedachtnis, die schone Bissula, von welcher Dueitus erzählt —

Rarg. (ihn supfend). Ihr haar ift aschfarbig. Graf. Zwar hat nur die Kunst jenes golbne haar hervorgebracht, ober auch ohne jenen gelben Puber, welchen die Mode erfand, wurden ihre aschfarbigen Locken Manerherzen bestricken.

Bilb. Und ihr großer ebler Buchs -

Graf. (melder merkt, das man ihn zum Besten hat.) Wozu die Aufzählung von Reizen, die sich nur fühlen, nicht beschreiben lassen (zu Wilhelm bimisch). Sie pergessen sich ganz, mein Derr Asassessen Weise leicht könnte die Vernachlässigung dies sas Sachtheil bringen.

311 Bilb. Bas wollen Sie damit fagen ?

Graf. D nichts auf der Weit! Ich weiß, haß herr von UToll erhaben über jede alberne Comvenienz des Borurtheils spottet, meldes einem Ebelmann verbietet eine hurgerliche Handthierung zu treiben, und sich dafür bezahlen zu lassen.

Bilh. Gang recht, ich fpotte barüber.

Graf. Zwan weiß ich auch, baß ber hert Affesor von Doll einen Posten betleibet, wescher ihn reichlich erughrt; aber wer taun es ihm vera gegen, wenn er sucht, fich einen kleinen Schaz zu sammeln, damit, wenn er sich einst blind gemablt, es ihm nicht geben mbge, wie bem Belifaire Sa!

Bilh. Mein herr Graf -

Graf. Nicht weiter. Weber Mensch haidelt nach seinen Grundsähen, und nur die sind die des sten, welche innerlich begläcken, ohne Rufficht auf das Urtheil der Welt. — Leben Sie wohl, liebster Eldingen! Muß ich es wiederhohlen, daß das Glüf meines Lebens Ihren Handen anvertrant ist? Diesen Nachmittag seh ich Sie wieder — entzüsetender Gedanke! — um Sie vielleicht als Bruder un mein Herz zu drücken. (Er macht eine leichte Verbeugung und geht.)

Rarg. (ibn am Rofgipfet haltend). Em. Ercels

leng noch ein Wort.

Graf. Rur geschwinde. &

Rarg. Bollten Gie mir nicht einen Thater auf Abfchlag ber zwei Louisb'or

Graf. 3ch habe nichts als Gold bel mir.

Rarg (fouttelt ben Ropf und foleicht ihm nad.)

#### Siebenter Auftritt.

Borige, ohne den Grafen und Rarg.

(Eine Paufe. Bilbelm fact feine Bemuthebemegung umfont ju verbergen).

Moris. Du hast Dich geargert? Bilbelm. Ich hatte mich nicht argern sollen. Mor. Nein warlich, es war der Mühe nicht werth, Aber weißt Du auch, worüber Du Dich gegargert hast?

Wilh.

Bilb. Ueber fein Salmengesicht, über fein Satyrlächeln, über feinen giftigen Ton, seine has inische Hofischkeit.

Mor: Rein Schas, nimm mir's nicht übel, Du haft Dich geärgert, weil er beinahe Recht hatte,

Bith. Et hatte Recht ?

ein einträgliches Amt belleidest -

Wilh. Das ift mahr.

Mor. Bon welchem Du houett leben fatinft. Bilb. Bon welchent ich leben fann.

Mot. Run so mußte die Mahlerei Deine Gespiellu und nicht Deine Arbeitsbirne fenn. Wers de nur nicht wieder bose, ich meine es gut, und will Dich nicht beleidigen; aber Du haft eines von benen Gesichtern, ju benen ich inzufer reden muß, wie ich dente.

Bilbe Du meinft alfo auch, ich fchanbe meis

Mot. Poffen mit bem Stammbaum! ein gutes Berg, aus welchem die Zweige ber Tugend fich verbreiten, bas ift ber achte Stammbaum.

Wilh. Nun und alfo -

Dor. Biff Du verbeirgthet ?

Bilh. Rein.

Mer. Saft Du vielleicht alte unvermögende

Bilb. Reint.

Mor. So nehme ich von meiner Behauptung nichts zuruck. Ein junger gefünder Mann, der Bollauf zu leben hat, bentt wenig an bas Sparen. und Sammeln. That er es boch — ei es ift recht flug, recht ersprieslich, aber es vertragt fich nicht mis unbefangener Jugend, es vertatt einen flet ifen Han Jang zum Geig, ben bas Alter einft vollends ausbrüten wirb.

2Bilb. (fehr bewegt). Du thuft mir Unrecht

Mor. Recht gern!

Bilh, (nach einer Paufe). Birklich — ich habe mich über ben Laffen ein wenig geargert, — fo geargert, bag meine hand noch immer zittert. Ich kann nicht mablen. Bergenne mir einige Die nuten Erhoblung.

Mor. Nach Deinem Gefallen. Kömmt Omar, laß und einen Gang unter die Linden machen. (Er zieht ein Buch and der Tasche). Ich will Dir einen Schaz mittheilen, ben ich heute in diesent Buche fand. (Er liebt den Titel). "Beschreibung der Peslew Inseln,, Da wirst Du ein Boltchen sinden! In Dmar es giebt noch Menschen! Ich dabe els nen kostlichen Einfall. Kommt, bas ich Die ihn mittheile, und hilf mir ihn ansführen. (Er faßt ihn Mitter den Arm, sie schenbern zusammen sort)

#### Wille de Acter Buftrithene

Wil be Lin allein (ban Kopf in Die Sant und ben El-

Glanzendes Laster gist dem Manichen für Tugend, und heimliche, im Stillen würfende Tugend wird mit schimpflichen Vermuthungen gebrandmarkt, Was hab' ich bavon, daß ich gut bin und rechte nechtschaffen handle! ich werde verkannt, und nicht blos Rarren neukennen mich, queh Manner deren Urheil einen Wenth für mich hat, deren Hochachstung mich aufrichten würde, so wie ihre Geringsschätzung mich niederbeugt. — Was hab', ich das von ? — D Angend! Tugend! wärst du die nicht selbst Belohnung, keiner würde Muth haben, um Lohn jenseits des Grabes zu känwsen,

#### Reunter Auftritt.

Bulden. Bilbelm.

Bilh. (in Bedanken vertieft, bort fie nicht fom-

Bulchen (ftebe neben ihm und legt ihre hand fanfr auf feine Schulter) Wilhelm !

Bilb. (erichrocken quffahrenb). Goft ! Jul-

Julchen (mit somelsender Stimme). Mas hab' ich Dir geshan? Momit hab' ich Dich beleidigt?
Wilh. (ster verwirt). Du mich beleidigt?
Lulchen, Sieh, schon lange irre ich bier mit Garten benum, und lausche nach einem Augenblik Dich allein zu finden — und nun da dieser Ausgenblik gekonmen ist — last meine Beklemmung

mich kgum reben. — Rein, ich habe Dich nicht beleidigt — und boch bift. Du fo verandert gegen mich.

In Cen. Du meibeft meine Gegenwart.

gua bir vid khi gud inadur Mir jang ringgi...

die Germanne der Germanne die biede der Germanne in der Germanne finsche in germanne der Germann

Bilh. Dein Gold. Al fred artoit abd

Berfebled Die Care Care Clark Die Sulmen. Mil h. Die Meidthing Digite Brudersein & Du's biffi wicht i made wade Dunparkin Ich Hobse Dich wer, murt Gottisallein, weißerwig, ich Dich; ficte ! alle meine Gebaufen hingen an Dir malles hatte Beijehung auf Dith & Bein tid agmeilen; apple haft mud chinfer: sonten; einent: Posar, von, Affen, faff und eine Relation machte; fo tonnte es mich finne bentang zenftrunge menn, idigengezplöglich ein grofe for if fichreiber mothe ... Alla meine meiblichen Nore traite hatten millebeld beit ben Sur in allem theire Bandseichumgenitsfahen aus wie Dien Wenn ich einen Menfchen fat, if hert Gefiche ifgeffmeite, ifter Diennicht inden Beitungenglaffe baf fraent ein Sales einem Thron, bestiegen bolte mso feste, ich, mich An idra Besta aupahachts mais paren ich fenn reche maren grung mich auf erig bi a kibiC mehrlichis

Julchen (an seinem Dalle). Ach! was hahr in Diengethaus wacht wehr so deplift!

Aus Ball h. In ich mein durfriges Anichen, wärgi. D daß Du noch mein durfriges Anichen, wärgi. Bie Aspiwat dien Auspfindung waie der ich einft wein erharten Matschen und figere, unit dem, Afferden erharten Matschen und figere, unit dem, Afferden biehen Etolien ist ihr Anichen. Nach jezt gebe, ich togliech eine warmel durch die, Liefer, und sehe auf dem Durchen ist hewohntest und sehe

Julden. Berfebelle Biellecheft Biel Du Buneffe Mil bent Schrift gateffet picke beindisses Reibel sen Noltheund Mungel vopeischienungel ?nC 1 31/20 (PA) Quistrus (Anthibite (1991) Quist a sentite fielle finiten ; Strang Mattel witholist, seben olin Mile Auften was der Spelle pferdelbe bum aufter gild dest doct chindresseun constitut Chine von und eine Relation machte; fo konnte, es mich finm Marge Mischelle Beitelber Geneen Abertheigete Gporinge tfile niele einife eine Tapie Goffeing mated chaure M Bergeffehell & folle ichtebrild iniermeineler Seboils einen Menfchen fall, noffie Eifige ubfeiteniffe inte मार क्रिक्स, नेन्द्र स्थिकिक्शानम्बद्धिः मिक्किक क्रिकामानं glithefenduit! ale Biedante firthi Bial febrein Bied Beign alled the Bysgehlinger buildingsvoice Bouridings. waren genug, mich auf ewig von Alle Gurwafchen

 Milh., Das mag seyn, Aber er, der mich nun schon geizig schilt, weil ich für Geld inable, was würde er ihrente, weil ich für Geld inable, was würde er ihrenten, mehn ich mur sein bes nicht herahlagen, ihusipes hestern zu belebren for nicht herahlagen, ihusipes hestern zu belebren for Ihliche nicht hehrlich das mit allegen glieben ihren ihrenten der ernwise doch glausten, was ihm wirk eine Stacken zu ihren gestittern wirde der wirk eine Stacken und stehen neinen gestittern wirde den kannen in der international gestittern wirde ab der kannen gestittern wirde ihr den kannen ihr beiten das iff der vertrebener Stolz, ober wohl gar nur eine Larve.

Julden. Du haft aufgehort mich gu lioben. und bift um einen Bormand verlegen.

Wilh. Hen Gott! wie meht etwut man mir! Julchen Ruhig herr von Moll, Sie bes durfen keiner Michiafte. Ich fatte keine andern Allerache. Ihr Heit gelt Wor bem Richterstuhl ber Liebe allein konnte ich sie geltend machen.

Bilh (sieht ein Portrait aus der Tafce, welches er wehmuthig betrachtet). Erbste bu mich!

Julden. Ein Wink vielleicht. Ich habe auch noch das Ihrige. (Sie zieht es hervor.) Sollen.

Wilhe, Gatt, Buleben I, bas fam nicht aus

**E** 2

I a L

Bulden Gride in Ebranen

bergen sucht). Reill vies Bill foll mie nur ber Zob entreiffen !' unb auf meiner Bruft foll es begrei ben wetben ! !!! Die froben Ctonben meines En bens find vorüber f mas ba utten int Relige noch abrig blieb , bas Rito Bitere Sefen. einft vielleicht ein angefehener Dunin werben ; ubet nie ein gladtlicher Math fill Biefer Granbe wird Sulden noch iffel retimatibig gebenten " Du buft mich bente gum eifteinmite in Deinem Leben bitret getrauft. Mitleid follteft Du mir geben und gabft mir Berachtung. Derzeihe Die ber Simmet 1 (er 2. 1 / 84 . " h who was \$ ... geht ab).

Julchen (ibm vergebens nachrufend). Wilhelm! William Da from 12 Ash to be

and a little of the life the state of the

Wilhelm!

## Befinter Buftritt. 🕮 🛎

Intden allein, gleich barauf Netr den.

Juld om (finte auf einen Stubl neben der einen

Statue nieber und meint).

Mettchen (fommt langfam und fieht ein wenig trubfelig auby fie betrachtet Julden einen Angenblid foweigend, und pimmt bann an ber anbern Geite ber Bobne bie namliche Stellung an).

Julden. Ad!

Metten. Ich ! Bulden. Ich hab' ihn verloren.

Dettd'en. 3d werb'ihn berlieren.

Bulden. Er verläßt mich ! und ich" finis ibu nicht haffen.

Metthen (prubfeelig). Ich auch nicht ! Julchen. Stolzer, ebler Wilhelm. Rertchen. Berbammter Rraustopf.-

Julden. (Gid m ihrer Somefier wendenb)

Silf mir Mettchen !

, Rett den. Rathe mit Julden.

Sulden, Er will mich nicht, weil ich reich

Retteben. Sch will ihn nicht, weil ich felbst

nicht weiß, was ich will.

Julch en Aber ich werde mit meinem Brus der reben.

Mett chen. Ja bas werd' ich auch thun.

Julchen. Nur gut, daß ich boch endlich eins mal ber Sache auf ben Grund gekommen bin, daßich weiß, warum er mich floh. Diese heftige Spans nung seiner Seele kann nicht lange dauern, ber Grolz einer edlen Entsagung kann meinem Wilsbelm ben Genuß der Liebe nur auf Augenblicke ers fetzen. (Sie sieht auf). Nein! noch ist nicht alles verloren. Weg mit den Thranen, Ich hoffe wieder.

Mettchen. Sieh, fieh, Du bift ja recht ges fprachig geworben. Bei uns wirft die Liebe im umgefehrten Berhaltniß, Dich bringt fie jum reben

und, mich zum schweigen.

Rett chen (erschroden). Mas? Dab' ich bas gesagt? das war sehr dumm, und noch dummer wenn es wahr ware (sich beide Ohren zustopfend). Rein, es ist nicht wahr! es ist nicht wahr! ich will

will fo lange foreien, bis lo meil her ilbers

Juliches Mabgen, wenin es fluir bet Die fteht ber Liebe in Die Arme gu taufeit

steht der Liebe in die Arme zu täufeit?

"Detteben Da haben wir's! Rur getadezu in die Arme gelaufen! wie nicht oabet fasten wird, das findet sich wohl hinterdrein. Die Liebe ist eine Kind mit einem paar Riesenarmen, aufer unifast sie, aber das wenigste druft sie and her?

Bulchen. D'ou bift uicht verliebt, fo lange

Du noch wigeln fannft.

Netthen. Bin ich nicht? Wirklich nicht? Ich danke Dir Schwesterchen! (sie nimmt sie beim Kopf und küßt sie). Du giebst mir das Leben wiesber. Also wer hupft und fingt und springt, item wer drollige Einfälle hat, der ist nicht verliebt. Ergo bin ich nicht verliebt. Et wie muß man denn aussehen, wenn man verliebt ist? (Sie nimmt eine schmachtende Stellung an und schlägt die Angen niedber). Ach! — D! — Ach! — D! — (die Ausgen gen himmel) Heiliger, keuscher Mond blick, hersab auf meine Leiden! —

Julden. Muthwilliges Gefcopf!

Nett chen. Du und unfte kleine stüffte Marte, ihr macht zusammen ein allerliebstes Pfirchen. Ich wette um einen Blit aus Omars schelmischen Ausgen, das Madgen ift auch verliebt ober ift es wenigstens gewesen, und hat ein Haar barinn Fer funden. Aber weißt Du auch, daß ich mich recht warm

spatungifte baniellenbongengelicht infgreffige a Schre Maicheidenbeisoneibra: langenniffmenmimpern seibr phostiches Mothmerben unter migte anifore Beingliche. teit, .ibp, Lishalm wennem aux finagen fielding phobaille Seufzen wenn man fie nicht unfieht , das alles ihat fo mas romantisches, Reugier erwestenges growir muffen bas Mabeben 24, unfreng Freundin machen.

au liche an "Das wollen missonus aus insuppasse सिशिषात्रसार कार्यः कार्यः क्रिक्रिक्षिक्षे क्रियाक्ष्यं क्रियाक्ष्यं क्रियोक्षात्रे mit ihren Launersfife gennghifigenunffi, 9961ffbuir C. My theise me Abut Asipasin fill lagi jich ich dem Bridge net fest ihriden Confamidig, medite

Bie fegt fie und geht ab.

E. marie and it foot & Soudsoit the do 11950 eine in Me Geben ber beiter gegen in ihr in ine ine fie Disperante with initiation of following beide geschwind anschwind, himanisorymen, 19 18. 3 Retten. Bas giebt es benn geschwind ge-

schwind?

marie. Die Kanarienvögel follen gefüttert, und bann aus bem Benidning Schmolt ein paar Beltein gelefen werben im - ? mitte um un it Betich en in Konnte fie biefe michtigen iftes fchafte micht Difte Minertuguen ? red in find funt. jumparim Schierbot mich bagt. aber fegmeinte ich wiffe noch nicht banit umzigeben: ( ) Metit ch einer Greffiellich Lieine große Rumft ! Tui den DBir muffen benn doch mohl gebena d Mett chen. Gleich, gleich. Dun liebe Marie wie gefällt ce Dir bei unsille Marie E 4 Salett

Digitized by Google

Dinge fagen. Monte ich in die geben in general in der in d

Retroen. Monutole Tanie Dir zuweilenein weing fründsbegegiett in laß Dich da nicht an aufeitzen; est ift isse Art so. Ne fit krantlich undmacht es mit und dicht nicht bestehmt.

113 und de n. Uthsere Liebe foll Die einen Stand erleichtern zu Welichem Du nicht zehoren speinst. (Sie füßt sie und geht ab.)

Nett dent i Gebereit ? Thu faibnes Mabgen ift geboren um zu berrichen. Bergiß bas nie, und bei der erften Gelegenheit mache Gebrauth von den Waffen, die Dit da in Deinen Augen trägft. (Sie Tuft fie auch und folgt fiere Schwefter).

# 3molfter Auftritt.

a para anamining a

### man Sparie (allein).

Bin ich allein? — werde ich ein heintiches Platzchen finden; wo ich Gott im Stillen banken. Barf, daß er der betrogenen Auschüld eine Freiskinte gad? — Das hab' ich kann gehoft, daß mir noch so wohl in der Welt werden wurde, — Ein paar liebe fromme Madgen nicht gedieterisch nicht über die Alchsalchanschanend. Alch ja! nur der Bersteht reich zu senn, der einst nem war. Auch die alte Lante — zwar ein wenig murrisch und grams

grandich :- Aber aveip Bott beffie het auch einen bb. fem Suften suffein ich bin gufrieben. Sparfamteit wird mich, und auch meine anderest ich ernabren, Dies mil ich ju wergeffen fuchen imm (mit einem Seufzer) daß man mich vergaß (Gie will guben) Es ficht Befrener, melihan bie Mus

13 handre bereinte von Auffritt. gest mit

appending months and the file (4 Der. (Ausend de er Marien erblide), Dubiche

Aleine, mer bift, Dug? ungeboill ausgele bis geb De arie (troden)4: Dein Derr, ich biene in biefem Daufe. icht i dem Grate gieb

Mor. Und ich befehle in diefem Saufe, Es kommt mir jaher beinahe por er als feuft Du gum Befehlen geboren, und ich jum Dienen.

Marie (mit befcheibener Greundlichkeit). Gie find vielleicht ber Bruber meinen Derrichaft ?

Juimor. Recht mein Schatz. Ang.

marie. Ich bitte um Ihr Bohlwollen.

Dot. Das haft Du mir fon genommen. Sore fcbines Rind ! als ich bich frug! mer bift Du? ba fertigteft Du mich turg mib trocken ab mem herr ich diene in biefem Saufe. Run, ba Die borft, ich fey ben Benber meiner Schmeffern. bezahift Du mir die Berwenbfchaft auf ber Stelle mit einem fremndlichen Blid. 3d muß Dir gber fagen, daß ich bas wicht leiben taun, wenn gran wich freundlich anfieht aus eingend einer fremben Urfache. : Dad lacheln eines hupfchen Magens will ich nur mir felbst verdauten. 210 TE

1/

od Ment is a die Mas Material des interested in a sein Cultural Language in der Angelia if in der Angelia in

Marie. Es giebt Gesichter, welchen die Nastur den Zauberigable das Aufweges der Menschen auf den ersten Blit zu fesseln. Sie, mein Herr, sind ein solcher Guntting der Nasur! In Ihrem Auge steht die Zusicheting! Vid est liches in Ihrem Auge ein ehrliebendes Mädgen wagt nicht bei Ihnett Ich Antlie Bissen Kause gefunden: Sie werden mich nicht werde werzei jägen!

Mor! (feld) Millen Islande to thisling our) Marie, Watrolle Ste nicht schollen, anderisch seyn; 'ich wollte es ihrer arrugent Inein: Dietsteis fer sollte Ihnen Ihr Wohnbollinschabuschen: o Aber Sie sehen nich kann, und schneicheln mitt, auch nennen mich habsch, das müchtriglein schichtense Ein anbekanntes Mädgen schon neinen ist ein Bern such, ihre Lugend zu bestehens Lieber Seir Insule. Sie nicht so mich an gerede Lieber Seir Insule. der mich aus Ihrem Danis jugen kunter Wich istrad, der mich aus Ihrem Danis jugen kunter.

Mor. Du fürchtest bie Mainter ? (aspo) Marie. Ach ja! on tonna de Sange wies Mor. Du hast Erfahrungen genlicht. Matril Marie. Ich Bur 19 Jahr att, m man de UnMoxiMFrellich i das wan eine humme Frage. Erzählet mirivoch andwenig fibbnes Kind ing utes. Kind wollt ich: fagen 2 was hat bieg arge Welt. Die Leides getham?

Mart e. Coll ich die erfte Stunde in Ihrens Saufe riner Dittern Midtetinverlung widmen ?

Mor. Madohen Du fpricht gifte und in Deig ten Augen-flehr noch weitsmehr als Du fpricht. Wie wenn Dugvergüßest, daß der Insak ungerecht gegen Dich warer daß Du nut meinersalsen Zaute Kanntermadchen biste Wie wenn ich Dein Bruden ware?

19: Den rid. So marbe ich sagemedifieber Armer, wie finich zufnieben. Wein Kunnner iffemin lieb gest worden. Dulbenium Schweigen und den iniche schweigen wurde, ichwer, den fremdes Mitleib nieberdrücken wurde.

Mor. 1864 ich, ich macht sagen, die Natur hat einen albernen Streich gemacht, als sie Dich zu meiner Schwester schus; ober die Menschen was rent Von Sitmen, als sie der Nasur das Gest; unstelschöften; ein Beib. Denn sieht seine Schwester lieben, als ein Beib. Denn sieh schwester nacht albein. Dank ser bein Hich fünge an Dich tieb zu haben. Dank ser bein Hich fünge an Dich tieb zu haben. Dank ser bein Hich fünge an Dich inie deschwister sind ! Seit meine Jünglingsfahl sein, seit ich in die Wett trat, sind überall meine Lieblingsneigingen inkt Borarthellen Insakistinges gestoßen. Das but mich zum Kitter genichte, wie gestoßen. Das but mich zum Kitter genichte, wie gestoßen aller menschlichen Khotiksten. Mein gaffs ses Leben war ein unnterbrokhener Kanpf gegen Vorurtheile, immer bereit mith mit ihnen herums

gufchlagen, wie ber Malthefer mit bem Dufelmann, co hat mir manche Freude verbittert, manche gang 311 Baffer, gemacht. Bebaure mich fcbnes Dabe chen ! ich hatte bas nicht verdient, benn ich bin fimmer ein ehrlicher Rerl gewesen. (Er ergreift fie liebkofend bei ber hand). Und wenn Du mich be dauerft, fo haft Du nur noch einen Beinen Schritt gu thun, bis gu bem Bunfch, die Ungerechtigleit bes Schiffals wieber an mir wieber gut zu machen, 3ch habe mich fo oft über Borurtheile argern nichffen, in Deinen Armen marbe ich nur baraber laden.

. : Marte Gibre Sand gurufziehenb). Sie bergefe fen, mein herr; bag weibliche Tugend fon Bore abeheil ift. (Gie entfernt fich fonell)..... รณ แก้เรียกเ**กรก**รั้งการก

untere marente buter e Aruft fatt.

Morit allein.

mill (Sieft ihr ainige Angenblide foreigenb. nach). Pod, boch, liebes trogiges Madgen! "weibliche Angend ift nur Porurtheil. Der Europäer vertheis digt fie mit bem Schwerdtes und ber Thungufe verfauft, fie far eine Blafe voll Thran; ber Morgenlander fporrt fie binter Wiegel und Schloft, finba ber Meger verhandelt fie an ben Meiftbietenben. -Alber fo find die Meiber, bas beißt bie fcbnen Meiber. Gie hauen überall ben, Anoten entappei. " Eo ift es! Co foll es fepu !.. Bir fcpreiben bide Bucher und, Riemand glaubt uns ; fie fpres den ein Wort, und die hochweisen Manner lallen fannets .

Secret in the care the

sammilich ein demathiges 3a! — Das Matgen wit dem warmen Frahlingsgesichtgen hat mir den Kopf verräckt. — (nach einer Paule) neine, das Herz dat sie mir verräckt? — das ist zu ung! Often und Westen durchreist, aberall mit beiler Haut davon gekommen, und vier in diesem Winkel der Erde.—
lieder Gott ! ist man denn wirgends von den Reis dern in Sicherheit? (4)

Ente bes gwerten Mere

The section of democratic estables of the beauty

Duran Japaneler Bang Pang de le

Reine in iften non er einere der Maria i der eine Frink in ift Horizon der inter in der eine in der eine in ihren kaber eine in der eine in der eine der eine der eine der eine der eine der eine der in der

Dmar (prente mit Geben Kreit leifgift), D. Dastinift ich dern.

Son, (abzewendet), Allei liebet iben hate bilentereicht in ner Frihelinge ig. Meine aufe Tonte beite beit ann elle Frihelinge ig. Meine aufe Tonte beit ger a kellentere bie Ra alkendig (an ipie Gelten punter 1 ib von gen bie Ra alkendig (an ipie Gelten punter 1 ib von

Drits

d ischbie spin der unmade inst inn eral til Die der Band bei harden en fiell war in beschäftlige ben Anfantschucktaben von Werk dens Namen in einen Band au schneben. Bwiczerst triet nachbenkend mit heruntergeschlagenem hute von der andern Seite auf und spielt mit einer Rose swischen den singry, apppelder er sweisen giedt.

Du ba?

Dmar. 3ch mache einen Baum folg. Er

foll Deiner Schwefter Namen tragen.

Mor. (fic von ihm wendend). Barlich! biese Frühlingsluft ist Hauch der Liebe! Alles liebt! — (3u Omar). Seben hab' ich dort im Busche ein Hans. lingsnest entdeckt. Die Mutter flatterte so schen und doch so dreist in kleinen Cirkeln um meinen Kopf herum. Hire Omar; (mit dem Finger zeigend), dort im Busche! Sorge dafür, daß kein muthwillis ger Knabe es zerstöhrt.

Dmar (immer mit feiner Arbeit befchafftigt). Das

will ich gern.

Mor. (abgewendet). Alles liebt! alles bant Rester! — (su Omar). Es ist heute ein warmer Frühlingstag. Meine alle Lante hat zum erstens male ihr Fenster gebffnet. Du hattest sehen sollen, wie die Kanarienobgel in ihrer Pecke munter und les bendig deften nat Banmolle au Nefte ich Spraffe den Aproffe bidger gene Bernen batten den Bendere den Berneten bei Gieber den Berneten des Ber

Mor. Und lachte suiem tie Deren C.

Mor. Und lachales malle nichtsassen chil and sollte nie wenig niefen Abhamield nichtage? — nud hohlte nie wenig niefen Abhamield nichtage nicht nicht nicht 2012 Manie Genkam est mirstage niemen best

Dmar. Ich! (er fahrt fort in ben Baum au foreiden ). Wer jage das ! es D Den r. "Aften ungficht Hebt! Alles baut fich Refter! Menschenaugen fcwimmen in 280Auffe the deten, 1900 felhft ein folchen Senfger ift, Wolfuft Qu, men), icheft Dugerfeben mie bie Comalben unter unferm Doche, amirichern gublidimirgen ereine andr queid linianunh ihr inflings Affen treiten? Lieber Dmar, forge bafur, baß tein reinlicher Sause Met. Aber Orlanipe, Balleringen rien what, rs Dmas (fig. 14. fom tebrefft), Menn ber foffe som gide Meitender jur bat vollten Barnt Dit le nich Grende macht ein mattin pauff Bu. Dir wicht felp eben in it bein als ein neuet Kield. Pallenig. Liegeimchlag eniffmenne geinig gameschofiga eena Alleni, athin abialeiff ofer, pari ainer nur eben aufgeblaht, and girde .- Er fredt die Sand barnach aus). eine Riet. (giebt fie fonell duruct und legt bie Sand Mifoben Ruden). Dein guter Frennb! ber Genuß niche

Aber der Bebefallent all Ich habe bin Mabebben generale den Bereicht

Om ar. Ein Mitthen Pil nachtit ich bas liebe Biche, fittfame Gefchopf. Dich bantt ich liebe tite

der Sanfling mabite auf einen Gommer, wurd nie auf Commer, Seibst und Whiter unseine Les bending mabit in 119 man, 19) icht mit

Mor. Wer sagt das?
Din ur. Der Epraun alletaubiler, die Ged
wohnheit.
Dor. Allet Whiter Lyrakus wort in iche ber
inelnige. Weind mein Weide Mit inde betage, use
Mehm ich mit dieligen ein underen Ingen auf vonn
Din it mithe abermorgen untaher Dich febre
mehr.

Mor. Aber Ochiar bet Hanfling ift ein Ran, ibenn er seben Soniner unbeständig wechselt. Er flech Nart. et Beistept fich nicht mif-feinen Stalligen, den neues Kleid. Das enge eben so unbequem, als ein neues Kleid. Das enge Dich um die Riuft, bas spannt Dir nater ben Arm, und ist das Zeug ein wenig steif, de schniege fiche nicht in die gewohnten Fatten, dem armen Bichte ist zu Muthe, wie Dir Morgenlander, als Die jum er steinmale europäische Kleidung trugst. Wir Bents schen haben ein Sprüchwort: alte Lieben sosten

nicht. Ein mahres Wort, mein Freund! benn neue und alte Liebe verhalten fich zu einander wie Gallalielb und Schlafroct. D wie wohl ift einem, wenn man des Abends aus einem fteifen Cirtel nach hause tehet, und fich in seinen lieben alten Schlafroct wers fen darf.

Omar. Ben Deinem Gallafleide war die Rebe.

Mor. Ich will es jum Schlafrod machen. Den Alltagemenschen feffelt die Bewohnbeit an sein einziges Beib, und mich Bequemlichfeit, Bet-gungen. Er barf nicht wechseln und ich will nicht.

Om ar. Renne mir weine fanftige Gebieterin. Mor. Deine Freundin! — Eine schone Blume nicht im Treibhaus von der Hand des Gartners groß gezogen, sondern unter Gottes freiem himmel licht lich aufgewachsen. Ein Madchen von der Natur zur Fürstin geboren, und von der Canvenienz zur Kammermagd gedrechselt — Matle —

Dmar. Die bei ber alten Zante -

Detr. Cben bie -

Omar. Ein habiches Madden! und mems fie gut ift, ein ichbnes Madden! aber nichts fürfte liches babe ich an ihr gesehen.

Mor. Was nennst Du für klich? — Are mer Wicht! — Mies was Gewalt giebt über die Menschen, bas ift fürftlich. Ein gescheuter Ropf, ein Schwerdt in ber Hand und ein voller Boutel, all bas ift fürstlich; und ein schnes Mädchen ton niglich! benn Schönheit hat oft vollendet, was Ring.

Alagheit und Schwerdt vergebens wagten. - Dit Jichelft?

Dmar. Bergieb. Ich bachte mir eben ben Morig, wie er so manchesmal von einer artigen Dirne zurud fam, mich gabnend auf die Schuker flopfte und sprach: "Der alte Graubart Piper habte "Necht; die Weiber haben keine Wele. Ein Zeits "vertreib von wenigen Minuten — und min gabnt! "

Por. Geh lieber Duar, sonde mir Macin ber, bag ich in ihren Armen biese Lastrung bufe.

Dmar. Gine Frenge Buffel ... bift Du schon so weit mit ihr, bag ich zu einer heimlichen Jusams mentunte fie berboftellen darf?

Mor. Ach nein! - Du mußt einen Bormand fachen - ba fteht nach allerleit wegenrammen -- fag, ich hatre befobten, - 1 au poster ...

Dmar. Bafoblen ?

Dinar (lacelnd im Abgeha). Um bann auf im met zu gehorech ein:

# Zweifer Auftrift.

Morit allein.

Gehorchen? — Barum nichtst. — Was ift gehorchen für den freien Mann? Geborch' ich nicht ber Sonne, wenn sie mir winkt; mich in ihrem Strahl zu warmen? Gehorch' ichnicht der Engend, wenn sie mir gebietet eine eble That anszuüben? — Io werd' ich auch Marien gehorchen, — Ihnu wollen

mollen was man thun batf; folgen, wo Ratur und Derg gebieten; bas ift bie Freiheit bes Weis fen! - Conderbar! - feit diefen wenigen Dinus ten entwickeln fich bundert neue Begriffe in meinem Ropfe. 3ch bente fo manches bell und flar, mas ich nie bachte, und boch tommt es mir vor, alb habe es nur ba (auf ben Ropf beutenb) gefchlums Miles ift ploglich ermacht, ich weiß nicht Wie. Gin Birrmar in meinem Gebien! ein Birrs mir in meinem Bergen! Die jungen neugebornen Begriffe ba wollen die alten versthlingen; bie gare ten, neugebornen Gefühle bier wollen die alten Berbrangen - Die alten? Das hab' ich benn bor's fer gefühlt? - Michts! gar nichts! - (bewegt) Ich fuhle heute jum erftenmale! - (er trodnet fem feuchtes Auge). Ich bin! - ich fable bag ich bin! - und ber gange Birrmar lost fich auf in bas gottliche Gefühl meines Dafenus!

## Dritter Auftritt. Marte. Morig.

363-

Mor. (auf sie zugehend). Süßes Madchen vers gieb mir! ich habe Dir vorhin ullerlei Armseligkeis ten vorgeschwatt. Hundertmal gesagte Dinge bins zun bei Hundertrausonden immer dieselbe Wirtung hervor. Ich zählte auch Dich unter den großen Betwor und habe mich geirrt. Weg mit der feiera ihren Mine! ich din kein Laffe und auch kein Wols Aftling. Was ich jest Dir sagen und Dich fragen worde, ist mir Ernk. (mit der hand auf die Bruk). Gort siehe mich kab habe keinen habern Schwut.

DRarie. BBas ibll bas?

Mor. Du gefällft mir. Billft Du ben Gen muß bes Labens mit mir theilen ?

Marie. Mein herr, für Gelb tann man alles gaufen, leiber fogar nicht felten bie Spre eines Mabchens! boch nicht bie meinige (fie will fort).

Derftanden. Du keunst nicht meine Art zu benten, ans ihr fließt meine Art mich auszudrücken. Den Genuß des Lebens mit mir zu theilen, kann nur mein Weib, meine Gattin. Das wirst Du sepnit doch mir gilt Priester. Seegen weniger als Band der Liebe. Reine Formel, nur mein Berz kann meine Treue Dir verburgen. Bist Du aber mit andern Begriffen groß geworben, wohlan! gieb mir Deine Daud und führe mich zu dem ersten besten Strenmanne, der für ein paar Thaler es übers nimmt, unsern Bund in das Protocoll des himmels einschreiben zu lassen.

Marie (hochft erfaunt). Mein Derr - bes Geracht tragt fich mit hundert sonderbaren Bagen Ihres Charafters, aber was ich heute selbst erfahre, aberfteigt bennach meine Erwartung.

Mor. Aun ich habe doch in meinem Leben nichts alltäglicheres gethan. Es ift ein munderlis ches Ding um die vorgefaßten Mennungen der Menfeben. Da heißt es überall, der Morig sey ein sons berbarer Rauz, der immer feinen eigenen Weg sich bahne, nie thue was andre thun, nie dente was andere benten. Zausende heirethen, und man sins beit

bet bas febr naturlich; aber ber Morig will heiras then - eil bas finbet man erftaunenswurdig.

Marte. Richt boch, nur bie Art und Beife.

Sie feben mich beute gum Erftenmale -

Mor. Ich bere Dich tommen, aber nur eine Frage, liebes Madchen: find benn die Shen immet, bie besten, wo man Jahre lang wählt? Jahre lang im Brautstand schmachtet? ehrerhietig um eine schone Blute herumtrippelt, die man brechen durste, die man aber ganz geduldig zu einer überreisen Frucht werden läst? Glaube mir! wer von seinem Hertener betrogen als ber Wohlbebachtige, der an der Krucke seines Verstandes herumbinkt; die Brille des Interesse auf die Rase sein und ein Weib für seine Wirtschaft, nicht für sein Interesse sucht.

Marie. Was nennt ihr Manner denn ein Weib fir euer Hety? In euren trunknen Augenblischen, wo alles terperlich an euch ift, wähnt ihr immer, euer Herz sey mit im Spiele. Ein holder Wild ans einem schwen Auge — "Ach! das hat "mein Herz getroffen! " ein fanfter Druck von einer weichen Hand — "Ach! das ging mir dis ans "Herz! "Es ist nicht wahr! ihr überredet euch daß sey Genuß! nein, ihr de gebrt mur; und ach! sobald ihr aufgehert habt zur begehren vers schwenden ift das Mädehen eures Herzens! an ihrer Stelle — (sie gabnt) steht ein Weib.

Mor. Bahr Du allerliebste Schwährein! wenn Du von den Beibern fpricht, wie fie gewöhnlich find: benn un bemen ift blutwenig ju begehren.

Aber ein Beiß das in einer Stunde verliebten Tandeleien ihre Reize leibt, und in der, am dern an meinem Bufen meinen Kummer theilt; in ber ans dern — eben nicht den Phabon, aberidoch den Bies kand mit mir liest; ein solches Beib läßt den glads liden Gatten immer begehren und immer gemießen. Ein solches Weib bift Du! schlag ein! es soll Dich nicht gereuen,

Marie. Rein mein herr, Sie vergeffen, daß Ihr Geschlecht oft Dinge thun barf; die man bem unfrigen nie verzeihr. Der Mann darf rasch in ben Dhestand bintein gallopixen, das Madchen barf nur Schritt vor Schritt ihm sittsam folgen. Ich kenne Sie nicht,

Dor. Weber Du baft von mir gebort? Marig, ber Condenting ift bas Darchen ber Ctade ! 28obb du! was baft Dur von mir gebort? Gin. Mann ift' felten feblechter als fein Ruf, oft aber beffeg. Mait wird vielleicht mir bin und wieder gacherliche Petten aufburben, boch mer meg einer unebler Abar mich gelben-? - baf ich ju fcbuen Commer. nachten unter bem geftienten himmel herumfpatiere. wenn ander Cente fich fcblafen legen, ober Farvifpies Bent bas ich jumeilen bes Morgens um 6 Uhr gu Mittaneffe, und bes Abende Laffee trinfe; baf ich immer unbrimmerin meinem grauen Frad erfcheine nad um Conntage: mein Haar nicht weißer pubern laffe, als din Sunnabend; all bas gebort nicht sum Defen bes Denfchen, es ift nur ber Nahmen bes Gemabides. Laf ben Rabwen immerbin ein wenig in dinefifchen Gefchmadigefount febn, wenn nur

nur das Semahlbe wahr und unverhorben iff, wie es aus der Hand des großen Meisters hervorging. Und wahrlich, bas ist es! wein ungepudertes Haar heschatter, einen, donkenden Kopf, unter meinem sumpeln Frack fichtagt ein warmes Herz. Sieh Madchen, wie ich da vor Die fiehe einige Kleis nigkeiten abgerechnet. halte ich mich für einen der besten Menschen in der ganzen Welt. Nichtus das nicht für Eitelkeit, für kolzen Wahn; ich fühle dus ich gut die gut die, warum soll iche nicht sa en ?

Marie. Gewiß, anch ich fuhle, bag ein Bieg bermann ju mir fpricht, biefen Ton ahmt keine

Schurte nach, Aber -

Mor. Ich-haffe, biefes Aber ift bas lette Onfer, welches On der jungfrauliden Sittsomfeit bringt?

Warte. Dein, mein herr, bies Opfer bring ich meiner Pflicht. Es mirb mir schwer, Ihre Dand miszuschlageng Defto beffer! ich bente Ibnen ! ich fange an, mich felbst wieder bochbuachten.

Mpr. Rathselliebes Madchen ligieb mir Grunbe, vernünftige Grunde, und wenn Du teine haft, sa sprich ein vasches Su! bei Gott! es foll Dich nicht gerenen.

Maxie. In meinem Bergen wohnt wur ein Grund, aber far Gie hab ich mehrere Grande. Ich bin eine arme paterlofe Buife

Dor. Ei über ben fconen Grund!

Dandwerter. Wein Bater mar nur ein armer

Mor.

Mor. Ueber ben fchonen Grund In bemeint im Marie. Meine Mutter - 100 an in in ben be.

Mor. (Sie ein wenig ungeduldig uneertrechend). Ich will ja Deine Mutter nicht heirathen, liebes Kind. Geh' zu ihr, laß Dir ihren Segen geben und tomm zurud an mein Herz. Oder ift fie arm? Bermuthlich. Nun ich habe Geld genug, was

Marie (gerühre). Braver Mann !

mein ift, ift auch Dein.

Mor. Ober meinft Du, ich marbe mich ihrer fchainen? Führe fie her zu mir, und ware fie in Aumpen gekleibet, bet erfte Plat an meinem Lischt fep ber ihrige.

Darie (febr bewegt). Ebler Mann!

Mor. Pfei Rind! das ift nicht Ebelmuth. Ein gutes Gedächtniß und weiter nichts: ich vers geffe nie, daß ich ein Mensch bin. — Doch wann Du es dafür nehmen willft, immerhin! ich mogne gern in Deinen Augen ein wenig mehr gelten, als ich wirklich werth bin. — Nun? Deine Gründe?

Marie Ad!

Mor. Du fprachft von einem Grunde bet in Beinem Bergen wohne? Las mich ben wiffen Die Grunde ba (aufd herz beutenb) find freilich schwerer zu bestreiten, ale bie Grunde bier; (auf ben Rouf zeigenb). Aber lag mich bas versuchen.

Marie (fehr verlegen). Ich — ja — ich will mich Ihnen zeigen wie ich bin — in wenig Augenbliden — ich verlaffe Sie — in einer Bierwistunde bin ich wieder bei Ihnen.

" Der. Bus foll bas? Barnin nicht gleich ? "Marie. Raffen Sie mir immer noch eine Biers telftunde lang ben fagen Babn, von einem Biebermanne geliebt ju werben (ab).

#### Bierter Muftritt.

### Morit allein.

Er ift befturgt. Seine Blich folgen ihr. Rach einer Paufe)... 2Bas will fie damit fagen ? "(Er lehnt fich in der Stellung eines Rachbenkenben, Den Blid an Die Erde geheftet, an die eine Bildfaule, indem er bie Borte wiederholt). Bas jum henter will fie bamit fagen?

### Sanfter Muftritt.

Dietrich Moll mit einem Stelafuß, Rrude gebend. Morit.

Dietr. (ein wenig haftig). Dein herr, ich bin Sibt Diener.

Der Corebe ben Ropf nach ibm, Betrachtet ibur und fagt troden): Das bift Du nicht.

Dietr. Dun, nun, es ift fo eine Rebensart. Mor. 3d bediene mich teiner Redensarten

(er verfinkt in feine porige Stellung).

Dietr. Richt? Mun fo Tpielt ber Berr eine traurige Rigur in der Welt: benn heut zu Tage ift alles Rebensart. Die Freundschaft ift eine Rebensa art, die Tugend ift eine Rebensart, und bas ift fein bequem, benn eine gewiffe Urt gu hans beln ift immer fdmerer, als eine gewiffe Art ...

8 5

am reban. Sieht ber Serr nichten Debengarten Rommt der Berr in unfern beften Befellichaften micht forti. "Ihr gehorsamer Diener mein Derr libegang gehorfamer Diener ! jege mie befinden Gie "fich? - recht mobl, Ihnen aufzumarten - Und "die Frau Gemablin? fe stemlich und die Lebe "fleine Familie? ber jungfte macht Babne. - Die "ftebt's ben übrigens mein Befter Freund? - im. "iner noch beim alten - Gie' find bon mitner "Freundschaft abergengt Ger nucht bie Pantomine bet manbiduttelieb. Wenn ich Ihuen irgendies bienes "tann, fo befehlen Gie über mich , es wird mir eine "mabre Freude febn. - Aber Bofer Freund , man "fieht Sie fo felten, Sie machen fich rar. - Bitte "gehorfamft, man wird mich nirgends vermiffen. -"Bofer Mann ! Gie verfündigen fich an ber Freunds "ichaft." - Biebt ber Derry fo jagt immer eine Redensart die andere, - und wenn die Redensarten nicht maren , formirbe mancher feine Derr - 0 Munden! nicht gehn Worte juisagen miffen; und manche gefdwabige Dame - o Bunber über Bune ber! - gang ftill fdweigen.

Mr Seuter wollte fie bamit fagen ?

Dietr. Was ich damit fagen will? Nichts auf der Welt mein Schatz. Sine altägliche Wahrs beit, von der Sie fich heute ober Morgen in jedeme bunten Zirkel überzeugen konnen. Auch kam ich wahrlich nicht bieber, um Rebendarten auszukusmen. Ich will wissen; ob der sandere Herr Graf von Stierundock bei Ihnen gewesen Inoder ab ze noch nach kommen wied? und wenne? — Run ich bitte mir eine Antwort aus? — Let — traumt der Herr? Wor. (ein genig, auffahrend). Wer bist Du? Was willst Du?

Diagy, (jurudprallend). Du? — Bomben! Morfer und Cartaunen! ficht bor herr nicht, baff ich Offizier bin? Mepnt der herr, weil mein liug tas Bein bei Quebec begraben liggt, ich tonne ben uchten Arm, auch nicht mehr rubren?

Mor. (gelaffen). Du mußt mir bas nicht abel, nehmen, guter Freund, ich nenne alle Meufchen Du.

Diety, (berubigt). So? Ein Quater alfo? Run in Gortes Ramen! ich bin's aufrieden. Sore Bruder Eldingen ich frug, ob der Graf von Sties renbock bei Dir gewesen?

Dor. Diefen Morgen, ja.

Dietr. Mirb er wiederkommen ? Moreisker verfprach es.

Dietr. Das beweißt noch nichts. Sat er

Mor. 3ch bente, ja,

Dietr, Bun bann tommt er wohl. Du wirft mir erlauben bier ein wenig auf ihn zu warben, Ich verfolge den Windhund schon seit drei Stunden. Buerft war ich vor seinem hotel, da schnarchte ein. großer viereckigter Taugenichts mir entgegen : "Er. "Ercellenz-find nicht zu hause." Er sah dabei mits leidig berad auf mein holzernes Bein, und strich sich seine dicken Waben. Ia, ja mein Freund, gensunde Waden gelten frellich mehr, als tranke Stelze füße.

fiffe. Bon da hintt ich zu einer Opertänzerin, bie gar weiblich auf ihn schimpfte, und mich versicherte, sie lasse die Excellenz schon seit einiger Zeit nicht mehr über ihre Schwelle tommen. Seit einig er Zeit, verstehst Du Bruder Elbingen? bas heißt: feltdem et tein Geld mehr hat. Bon da trollt ich aufs Kassehaus. Eine Minute früher, so batte ich ihn erwischt. Er hatte eben a Como 100 Dustaten verloren, und war sehr übler Taune hinaus auf die Heiligenwiese gefahren, um mit einem Luste bullon in die Ihe zu steigen. Wenn er den Halle nicht bricht, so wird er von dort wohl zu Dir tommen.

Mor. Bas willft Du bem von ihm?

Dietr. Ich will mich mit ihm schlagen.

Mor. Schlagen? Duelliren?

Ditr. Ja auf Degen oder Piffolen, er hat bie Bahl.

Mor. Beift Du auch, baf diefe Art fich-Recht zu schaffen, eines der grausamften Borurtheile ift, welche die Belt vergiften.

Dietr. Das gehe mich nichts au, ich hab' es nicht erfunden.

Mor. Die beleibigte Chre foll es rachen, aber aus ift Chre?

Dietr. Chre? Glaubft Du, ich wife nicht was Chre fen (er schlägt auf ben Degen). Hier ift bie. Ehre!

Mor. Dein Degen ift nur ein Mittel Chre gwerringen, boch wahrlich nicht im Zweikampf! Ehre ift der woralische Werth, welchen bas Urtheil eines Biebermanns uns beilegt.

Dietr.

Dietr. Das tann fenn, aber ich muß und mit bem Grafen feblagen.

Mor. Den Biebermann überzeige ich von bier fem moralischen Merth, nicht busch aneinen Degen, fondern durch meine Handlungen und den Thosen, will ich nicht überzengen.

Dietre Bas fenn alles fepn, aber ich mußmich boch mittem Grafen folagen.

Mor. Menn ich brav bin und ebel, und ein Echurke benkt ober rebet bese von mir , so macht bas bom Schande, nicht miest

Diets. Das ift wahr, jaber ich muß mich bohl mich ber Tenfel mit bem Grofen fehlagen. Wor. Was hat er Dir getham?

Dietr., Mir 2. Richts auf der Welt. Aber meinen armen Bruber hat ber Großspracher, beleie digt, and mich in ibm.

Mor. Wer ift Dein Bruder? Ift er nicht

Dietr. Beim himmel! bas ift er. Bilhalip von Moll hat bas Derz auf bem rechten flede. Alber er fteht bier in Swildienften, der Fauft ift fcharfeund mein guter Bruder hat hundert Rudfichten zu nehmen, die bei mir wegfallen.

Mor. Wilhelm von Mou? Das ift bereinnge Mabler?

Dietr. Der namliche , ber-biefen Morgen bier

Mor. Janund ich muß geftehn, bie Art mit welcher ber Graf ju beinem Bruderziehete, man beleidigend, wenn andere ein Marftandiger von ginem

Moren beleibiget werben fann. de Der Brunbfat : Dein Bruder ichande feinen Abet, weil er fein Zas fent fic bezählen läft, ift ein abgefchmadter Grunds fan. Aber badioleft Du mit jugefteben; baffrein junger Mann , der ein einträgliches Uline vermaltet, bas ibn nabet und fleibet, inmer burch eine folite Benblung eine uneble Sanbfache Berrath. Bare ich an Deines Braders Stelle, Dich tollebe bies fcbme Satene ale einen Behrpfennig betenchten , unb fpre-Went moeder Courte barf mich weden um bes lieben taglichen Brobtes willen ? Sich werfe ibn ment Amt und metden Died ind Beficht: erareift den Pinfel und mandre sum Thor binaus." D Du alaubft nicht, wie bas Darly fchaft im Leben: und Batten, wenn mon auf einen folchen Sinterhalt febigen barf. Aber Dein Bruber bat fein Lalens verunedelt, indem er es jum Stlaven erfunfteiter Bedürfniffe macht.

Diet'r. Sore Beuber Cloingen; urthellft Die fminer fo voreilig ?

Doer vielleicht will er Schätze farithein?

Dus ift auch tein Jandwert fie felle Alter.
Die et. Well ineiner armen Geele! Du has voreilig geurtheilt — (or wische nicht ich zine Ander Wilhelm!) — guter Brüder Wilhelm! — guter Brüder Wilhelm! — guter Brüder Milhelm! — guter Brüder ich keinahe ich koulet milich fohnen; und lieder schweigen und dich vers läumden lassen. Heaust laumden lassen. Heaust bamie! (in Morin). Ich beite Och für einen Franch Manner Thate ich das nicht, mit bem Dezen in der Faust hatte ich die genntworter. On meynst, Wilhelm mable, unt sein Geie

feinen Gaum zu ligein? Ober feinen Abrperin ers erquicken? Ober eine Maitreffe zu bezahlen? ir Rein! — Wisselin mahlt, um feinen Krappel von Bruder zu ernahren! — (en: weine heftig), ibl Moren (fälledinigum) ben hals und brudt ifin heft tig an feine Bruft). Glack zu ! wieder ein paar Menschen gesunden!

-il Doe er: Sich war bon Bingend auf ein rober Burfch , batte nicht Luft viel gu fernen , babe wichts 3d mirbe Goldat und jug in bie Ineue Den Ropf hatte ich lieber eutbehrt als bas Belt. Dein. Dan feite mich auf halbe Libnung, bue ift Bound fo viet , baf ich meine Rend ofbezahlen bann. Ich fam girud, an Dein Unglinde lamine Armuth, Rampelveile warfen mich aufseftrantebere , ibnitan ich merrhalb Rabe and batter verfebrieberen mal-Tentobbne meinen Bruber, außia Relefiniais Me Dinabt hineim fat net gefoffen undigestbelter, daß ihm, mem et bes Morgend aufftund bie rothen ble den Mugen Thranten. Alles was ich bin und habe ift fein! ber Rad ben ichnauf bem Leibe trage tift ifein ! (heftigebewegt) . Undo mein Deta beinellt : Berg ift ewig fein. BIRDAG MAR

Mer. Maint! gieb mir Deine Janb! Maß und Grund fenna ich than Dinnem Buder Untehle eich will ihm bas abbirten. D burflicht für ben ebleit jungen Mann etwas chun, bobne filmen Stoll zu beleibigen.

erne fieter. Dan burfft Dust ind fichteil Dir fas. gen wie?

Dor.

Mon. Sprich! ich bin reich, darf ich mit ihm :

Dietr. Wilhelm ben Moll mablt für Gelba Urtheile ob er Gefchente nimmt.

Mor. Go habe ich nichts ihm anzubieten, als meine Freundschaft -

Dietri Da nimmt er fie nicht.

...: Drox. Bie? . .

Diete. Seit vier Jahren liebt fich bas junge "Hant und hoffe und wünscht. Der alte Rath, ver im Justig Collegio über meinem Bruder figt, ift mahe un die fiebenzig. Seirbt er fient ober Morgen, fo wiet Wilhelm in feine Stelle, hat zw leden mit Weibe und Kind und heiruthet Julden. Sieh' fo fomden die Sachm, als Du mit Deinem verdamms ken-Reichthamern zuch Cehrzest. Seichem hat mein anmer Bruder keine frohe Stunde.

Der Dat tann nicht feyn. Alles Gold ber beiben Jubien mird ateinet Schwester Herz nicht numanbeln.

Dietr. Wer fagt bas? Julden ift ein brae wes Babden; Du tamft jundt, und fie glaubte bam Biel' ihrer Manfche um fo naber zu fepn.

19 1 1 vr. - Und hatte Rechte

Dietr. Und hatte Unrecht. Denn mein Brusber nahrt fo feine eignen Griffen, Er will keinem Weibe fein Glad verbanken, Mor. Was beifit das : einem Deibe, fein Glud verdanken? Wenn Inlichens Besitz ihn gunt frohen Manne und Water macht, verdanktger ihr dann nicht fein Glud?

Dietr. Freilich moble grade gene it an an bei

Mor. Allo mit andern Wonten: er will ihr tein Gelb verdanken und bas ift icon wieder ein verdammes Vorunteil. Wir muffen uns die Sande bieten, ihn bavon zurück fin bringena

Die tr. Benn Du meguft, bag es fromut. .

Mor. Ich milt ihm bemeifen, bag ... mir werden unterbrochen, bleib bier, mir fprechen mehr bavon.

Dietr. (umschauenb). Aba! ber faubere Sert

# Gedefer Auftritt.

Graf Stierenbod. Borige.

Brierenb. (zu feinem Laufer). Der Fürst tann warten (hernortretend). Auch Lieb' und Freunds schaft haben ihre Recite. Nicht mahr mein theurce Freund Eldingen? Ich fliebe zu Ihnen, ber Fürst will ausfahren, er hat sich's in den Kopf geseit mich mitzunehmen, ich soll ihm etwas angenehmes vorplandern — ich? — bin ich im Stande einen Fürsten zu unterhalten? mit meinen Empfindungen? mit meiner Art zu denken? Du bist trank, sagte der Fürst neulich zu mir, du bist hoppschons der, du mußt reisen, und da hatte er die Guade mir einen Gesausschaftspossen norzustschaftens weilschaftspossen norzustschaftens den der Sohn unsers Ministers neulich vergebens

Briguirt hat; - aber - Em. Durcht. bergeiben, war meine Antwort : mich feffelt tas Baterland und bann ber Sof, bie Politif ift nicht die Sphate in ber ich ju glangen muniche. Bu glangen? uein, ich will gar nicht glangen. Das Glangende ift nicht immer bas Beffere, nicht mahr mein liebensmurs biger Rreund? Und bann, man muß Talente bas ben, man muß Ropf haben, ich habe dun einmal mehr Sers ale Ropf. Dich fcuf bie Matur farbe ftillen hanslichen Atenben. Gin Mann wie Sie mein lieber Eldingen, gereift, ausgebilbet, ber be raubt ben Ctaat, wenn er fich in die Ginfamfeit be grabt. Apropos! ich habe biefen Mittag bei bem Minifter ber auswärtigen Affairen gefpeift, merben Sie mir verzeihen , wenn ich ju voreilig gewefen ? Meine Freundschaft rif mich fort. Der Minifter fprach von einem gemiffen epineufen Doften in unter und - (er fluftert ihm ein Wort ins Dhr). Bir maren nach der Tafel in feinem Cabinet. Lieber Graf, fagte er ju mir : Sie tennen unfre Berbite niffe mit diefem - Sofe, unfere Unfpruche und ben Raltfinn, ber feit einiger Beit um fich greift, wir muffen einen Mann babin ichiden, bet, wie mat Bu fagen pflegt, bas Terrain fondire, einen Dann pon ausgebilbeten Renntniffen, von feiner Lebenss art, turg, Gie verffebn mich, Sie find ein Dem fcentenner, fchlagen Gie mir einen folien vot Bergeibung liebfter Freund! Ihr Dame enrichlaufte meinen Lippen. Der Minifter ftugte, er tamte Sie nicht, ich entwarf ihm Ihr Bilb. Die Freunds fchaft fahrte ben Pinfel, und er verfprach mit beit Burs

fürsten zu reben. Das will auch ich, verlaffen Sie sich barauf, und mein Crebit ift nicht zweis beutig. Ich bitte selten, und wer selten bittes, dem schlägt man selten ab. Aber a propos mein Theuerster! wie ist's mit Julden? Mein Serz ift so voll von Ihr, ich kanur an nichts anders benken, von nichts anders denken,

Mor. Das thut mir leid, denn Julchen will und foll ben Grafen Stierenbod nicht heirathen.

Graf. Sie will nicht? Sie foll nicht? Bie berfteh' ich bas?

Mor. Abrtlich, wenn es beliebt. Sie will uicht, weil ihr Kopf, Sie soll nicht, weil ihr Herz es ihr verbietet.

Graf. 3hr Sery? - Aba! ba bat meine Schuchternheit mir einen verzweifelten Streich ans Man bat mich fupplantirt? Dien ift spielt. mir guver gefommen? Gladlicher Rival! ich tann nichte thun, als ihn beneiben und formei. gen. Darf man feinen Ramen wiffen ? 3fc er son Stande? Dag nur fein Unwurdiger biefem Schat mir raubt! fie tennt mich nicht, fie fennt nicht diefes Berg, bem tein Opfer ju groß mar, um Julien gn besitten. Dan bat mich aufgezogen, man hat mir bas Alter meiner Familie porgerudt, deren Wappen fcon vor 700 Jahren in Zurhieren. befannt mar, und beren Namen, feit man bie albers nen Enrufere abgeschaft, in den Damtapftelm prangt. Schweige! bab' ich gefagt: mas mir ber Bufall gab, foll bie Liebe mir nicht anrechnen. Juldens Gemahl ift ber fcbne Zitel, um ben ich 6 2 alle

alle abrigen verschmabe. Dann hat man mit der Ungnade tes Fürkten mir gedrobt, weil der Fürk einst andere, sebe gundige Absititen mit mir hattez aberhatman mein Herz um Rath gefrage? Ich bin erst Mensch, dann Grass Mer so wie ich deutt und empfindet, dem aviegt Juldens Liebe wohl auch die Gnade; eines Fürstenzeuf. Gehn Sie, liebe ster Frenns, das hab ich gesagt.

Mar. Solde Grundfage find immer fcon, auch wenn man feinen Burck nicht gereicht:

Graf. Freilich — ja — man muß sich eine raison machen, non-Dingen, die nicht zu andern sind. Meine Sessenungen gegen Sie, mein, theners ster Freund, werden immer dieselben bleiben, wenn ich Ihnen jemalk in irgend etwas birnen kann, so befehlen Sie über mich. A proposit weil ich bach einmal hier bin ungwar her Haffath Miller hat mir schon versprochen — auch seine Bruder der Rriegsrath — aber mang trifft; die Leute selten des Rachmittags zu hause — und die Sache hat Eiter Sierkonnten mir eine kleine Geställigkeie erzeigen — Mor. Sehv gernd nur gestammub.

Graf. Baron Binter verfauft bie schong Derrschaft Winterschagen, tennen Gie sie? um ein Spottgeld um 30.000. Thater. Der Mensch hat gespielt, ist beruntergekonnnen, da ware ein Coup zu machen. Bie sind schan, so gut als einig, diesen Abend soll bei einer Flasche Weip der Contratt abs geschlossenwerden. Einige Mongre kriber hatte ich Gelb genug liegen, ich war sogar verlegen damit, es sicher unter zu. bringen. Einige Monare sphres wird es eben so senn, aber gerade jest bin ich nicht bei Casse. Ich wende mich an Sie, mein bester Freund. Bennsich beseidige meine Freunde nicht gern durch Mistronen ober Juricksakung. Sie werden so gut senn, mir 10,000 Dakaten auf einen Sola-Bechfel votzustrecken.

Dor. Bit verborge nie Gelo.

G't aff." Micht? Bas thun Gle benn bamit?

Dlor. Sill vergebre es.

Graf. Und wenn es ju Enbe ift? Donn fpleie ich Faro.

Graf." Und Wenn Gie verlieren?

Mor. Dann heirathe ich ein reiches Madchen. Graf. Sie scherzen, oder Sie sind heute nicht bei Laune. Ich werde Morgen wieder vorsprechen nud Ihnen die Dokomente von meinen Gutern mits bringen. Sicherheit, Sypothek, Pfand, Alles, Alles wie Sie es uur immer haben wollen. A revoir mein sußer Freund! (er umarmt ihn). Ich trenne mich ungern von Ihnen, so sehr hab ich mich schon vn Ihren geistreichen Umgang gewöhnt.

Dietr. (ber mahrend bes borbergebenben feine Schlaghandschuß angezogen und auf venschiedene Weise feine Ungebuld zu erfennen gegeben, ihm in ben Weg tretenb). Halt Gerr Graf! wir haben auch noch

ein paar Borte mit einander zu reben.

(er mill fort).

die wieder! bbfer Mann! muß ich Gie am brite

ten Otte finden? Dab' ich Sie nicht gebeten, mein Daus als das Ihrige zu betrachten? Bleibt Ihr Convert nicht immer teer an meiner Tafet? Beffery Sie fich, oder ich belange Sie vor dem Richterstuhl der Freundschaft (er will fort).

(Dietr. (ihn beim Arm faffenb). Pot Rebens arten und fein Ende! Rur zwei Worte Derr Graf! ber First wird wohl die Inade haben noch ein Aus genblicken zu warten. Es hat Ihnen biefen More gen beliebt meinem Bruder ein paar Sottisen zu fo gen; es wird Ihnen baber biefen Nachmittag for lieben, ein paar Augeln mit mir, zu wechseln (m.

bem er ein par Diftolen aus ber Tafche liebt).

Graf. (ber feinen Goreden, fo gut es geben mill, hinter ein Lacheln verbirgt). Allerliebft! immer gutes Muthes, immer frober Laune. Sehn Gie lieber Elbingen, ba muß man ein Beifpiel nehmen. Det brave Mann hat Unglud gehabt, viel Unglud, er hat mit Ehre gebient, ich fage Ihnen, er hat feis nem Regiment Chre gemacht. Und mas hat er bas bom? Lieber Goti! bie feile Fortung bublt mit bem Glade und felten mit bem Berbienft. beffen ift er ber befte Gefellichafter, immer gutet Dinge, il a toujours le mot pour rire. Ich bint in Bergmeiflung meine fugen Freunde, bag bie Beit mir nicht erlaubt, in biefem fleinen traulichen Bie tel, an biefem berrlichen Arablingstage, noch lane ger ben mahren Genus bes Lebens mit Ihnen ju theilen. Aber der laftige Dienft - (erwill fort).

Dietr. (ihn halrend). Donner und Better! Derr! glauben Sie die Ehre meines Bruders, fey mir

mir fur ein paar Schmeicheleien feil? Ich will Catisfaction haben. Bablen Gie eine von diesen Dis
fielen; oder wollen Gie lieber auf den Degen, so
ziehen Gie Ihren Froschspies; benn ungeschlagen,
fommen Gie bei meiner armen Seele bier nicht
davon.

Graf. Die Spre Ihres Derrn Brubers? Lies ber bester herr Lieutenant, hier herrscht ein Miss verständnis. Ich bin der marmste Freund des herrn Alfesson won Moll, wir sind sogar verwandt mit einauder, meine Urgroßtante war eine leibliche Cousine von dem Baron Hammer, dessen Stiefsbruder eine gedorne von Moll jur Gemahlin hatte. Fragen Sie den Prasidenten Grafen Sorr, wie ich noch neulich von Ihrem Herrn Bruder gesprachen, fragen Sie die Hofdame Ihrer Durchlauchten, die Baronesse Werbing was ich nach gestern von ihm zesagt

Di etr. Das gilt mir gleich. Ich weiß, mas; Ihnen heute gu fagen beliebt hat, und alfo ohne weitere Umffande - (er reicht ihm eine Pifole).

Graf. Hente? mein Gott! sollte mir im Fenet eines freundschaftlichen Gesprächs irgend ein Wortsenschläpft sehn maber nein, das ift nicht mögel lich! ein Irrthum lieber Herr Lieutenant, ein blose ser Lieutenant, ein blose ser Frezhum, und ein solches quid pro quo sollter mich verleiten, meinen Degen gegen einen Mann zu ziehen, den ich wegen seiner Verdienste und wegen: seines liebenswärdigen Charafters, perschlich hoch achte? Nimmermehr! Wenn ich auch die Warnung vergessen könnte, welche mir der Zürst gab als ich

~15<u>#</u>15

**G** 4

vor einigen Jahren bas Unglud hatte, ben Ritsteit Cederholm im Zweifahipf ju tobten, hier hate nicht Kuftenbrohung mich ab, hier fit es Freundsschäft, ningeheultielte Junergung, welche meinen Armi labink. I Ich fliege zu Ihlen Herrn Bruber, ich brücke ihn an mein Derz, und wir ersaufen will ihn halten, aber er entschlaft! Ihn).

un ein **Sie ben tet** i Affielle itel inde unisch Unter dan in an eine de Sange der de den Gescheite der

is is Moris Dietricher

1900 vie Lafrifik taufen estiffbinktieber Miles helmorthe, daß Die authenur einen. Splitter aust Deiner Krüsen brimmalimitefte guter de Ereinen auf

Dietr. Ich benke Bruder Cibingen, ich schiaus gen ihme kiebeleschie eigengen Arfticke valle beim Kopfe ausweite dem (tied dietelt ungen us 3 mit ber mittelle

Mord Und mitfiest Die eine neue tausen bat tofter under alst ber ganze Graf toentheift. Gläube mir ganzer Mon, seine Chre an einem Naven verst lieren aud won den Marren wieder fordern beift ein Goldstade eine Austehrege funten, das nam in der Tasche erägt.

unzertrennlich, wie Licht und Barme, doch genug bavon! ich habe Eile (er sieht nach der Uhr). Die Biertelstunde ist Beiliabe schon zur halben geworsden. Geh lieber Molf und hohle mir Deinen Brusber. Ich warde fint! Dir gehn; aber mein Herz hat hier noch ein Geschäfte abzuthun. Führe ihn in die Arme ande Mannes, der sonst karg mit seisner Freundschaft ist. Berrath ihm nicht, was wir zusammen gesprochen, wir wollen ihm unverhöft einen froben Abend machen.

Briber Wilhelm ! Hober Schaz, gieb mir einen Auf (de fuffen fich) bein Bruder Wilhelm einen be machen! Henfa! Du alter Stelzfuß! vors würre Murschellische)

# Achter Auftritt.

Mos giebt boch viele gure Menschen in der Welt, uith die ungebildeten sind großtentheils die besten. Sie singen soldkallistich, sie labben nicht nach einer Lever gelernt. — Welch ein schoner Lick! wenn alles seit, wie es hehr soll. Bild din eben Lecht dir ber Lattitle glackliche Menscheit zu machen, donn ich bin froh uid leicht, wie ein schnichtiger Knas ber anchte bente, als: heure! hehre! und nichts sing it die baß er lebt und gestild ist. — Abes Marie — aufleimende Liebe und Frohsun, man weinnt das Widerspruch? Dinen! nein! Marie hat diesem Herzeit gegeben; was ihm mungelte.

Digitized by Google

Es suchte und wußte nicht was ; es harbte und prablte mit Ueberfluß; es hieng an der Freuuds schaft, wie das Auge des nachtlichen Schwarmers am Monde — es fror — die Soune gieng auf — o wie ist mir so warm geworden!

#### Reunter, Auftritt.

Marie mit einem, fleinen Rnaben an ber Saud. Moris.

Mor. (ihr eutgegen), Endlich Du Bortbrachige ! find bas beine Biertelftunden ? Dafür folift Du in Jukunft mir Jahre zu Biertelftunden zaus bern.

Marie. Ich stand schon lange bort binter, ber hecke — Sie waren nicht allein — und ich wollte mich sammeln — mich porbereiten — und meine Augen waren so roth —

Mor. Sußes. Madchen! bie rothe Bange will ich Dir verzeihen, denn jungfrauliche, Schgam rothet die Bange, aber Aummer die Angen. Meine Gattin borf nur fremben, Leiden eine Thrane weinen

Marie. Eines Mannes Epelmuth kann bite tere Thranen trocknen, aber eines Mannes, Edels muth ift nicht Allmacht, kann nicht die Bergans genheit vertilgen, noch ihre Spuren wegwischen aus einem zerriffenen Herzen. Ihre Gattin in der ich Buter, edler Mann! Es war eine Zeitz in der ich mich würdig hielt eines solchen Titels; aber aus jenen schien Tagen meiner Unschald, ist nichts mir übrig.

abrig geblieben - ale ber Muth - Ihnen felbft au fagen - baf iene Beit nicht mehr ift! - Dies, fer Rnabe - ift mein Cobn! - (Gte tauert fic gu bem Rinde und fcblieft es bewegt in ibre Arme.) Rarl! Rarl! Deine Mutter bat Dir ein großes Opfer gebracht! um biefes Opfers willen barfft Du einft mir nicht fluchen, bag ich in einer ichmachen Stunde Dir ein ehrloses Dasenn gab! (fie richtet fic jauf) Leben Gie wohl mein Serr! mein Dank und mein Seegen schwimmen in dieser Thras ne. 3ch bin Ihnen viel fculbig. Gie haben meine Geele wieder empor geboben. Sie haben mir Unlag gegeben ju fublen, bag ich noch nicht gang nichtswurdig bin. Ja mein herr, ich will es Ihnen gern betennen, ich mar fo niedergebeugt, bag ich mich taum getranete ju Gott zu beten: benn mas hatte ich fonft, um meine Schuld auss jufdhuen, als Morte. Das Opfer, bas ich heute ber Tugend bringe, giebt mir wieber einen leifen -Auspruch auf meine eigne Sochachtung. Ich dans te Ihnen mein Berr! Sie haben eine Elende ges rettet! benn wer ift elenber als ber, ber fich felbit verachtet! Das Andenken an die verfloffene Stuns be, wird mir noch manches Jahr meines Lebens verfüßen, ich merbe mieter freudig zu Gott beten! und in jebem meiner Gebete mird Ihr Rame meis nen Lippen entschweben. - Leben Sie mobl! (fie mill geben).

Mor. (ergreift fie baftig bei ber Sand) Halt! (nach einer kleinen Paufe zieht er bas Kind zu fich). Wo ift bein Bater Kleiner?

Das

Das Rind. Er ift gefterben. -

Mor. (hehr ben Anaben in die Sobe). Ich bin Dein Bater, fleiner Rarr !

Marie. Gott!

Dor. (von dem Rinde ablaffend gu Marien) wirfft mir ba fcon wieber em Boruerheil in ben Beg, und ich - ich ftolbere nicht. Sieh diefen Diamanten (ihr feinen Ring jeigend) er ift fcon, pom reinften Baffer, er ift mein! ich bin nicht ber erfte, ber ihn befaß, aber wills Gott! ich merbe ber legte fenn, er foll mit mir begraben werden, und da macht mir fein Befit eben fo viel Krende, als batte ich ihn felbst aus ben Die nen von Colconda hervorgehohlt. (Ihre hand mie Derglichkeit angreifend) Madgen ! ich fable bag Du mich glittlich machen witst, so wie Du da vor mir ftebft. Du fprichft von einer Beit, in welcher Du beffer gewesen, als jest ? Unbrich, ich fage Dir, Du bift jest beffer als damals. Deine Unfchuld war Unwiffenheit, Gewohnheit: Du warft gut, weil man Dir gefagt hatte, man muffe aut fenn-Jegt weißt Du, warum Du gut bift, jegt bift Du tugendhaft! und ich follte bas Gluck meines Lebens einer Brille opfern ? 3ch follte eine Rofe nicht brechen, weil ein Schmetterling einen Mugenblit lang mit ihr buhlte? - Bas Du einft marft. darnach bab ich fein Recht zu fragen. 3ch weiß mas Du jest bift, und mas Du mir fenn wirft. Fragft Du mich doch auch nicht, ob ich immer ein fittsamer Jungling gewesen, ohne alle Liebelei ? und in meinen Augen haben beide Geschlechtet glei. de

che Rechte. Schlag ein Madgen! heute fangt ein neues Leben an! Die Gegenwart ist heiter, die Zukunft lacht, die Vergangenheit liegt hinter uns, wie eine Regenwolke, welche der Wind über uns hin jagte. Hange nicht schwaemerisch an Deinem Fammer? gedenke Deiner Leiden nur mit dem frohen Gefühl, daß sie überstanden sind, was in Zukunft Dich betrübt, das theile ich redlich mit Dir.

Marie. (heftig erschüttert, rersucht umsonst ju sprechen, sie druck ihren Sank durch Geberden aus, fie schließt den Knaben in ihre Urme, blick fanft und gartelich an Moris hinauf, die Worte fantmelnd). Und dieses Kind?

Mor. Ich bin sein Water, er ist mein Sohn! Die Mutter, welche mir ihn gebar, heist nicht Wollust, sondern Liebe. Die Natur hat mir ihn nicht in einer trunkenen Stunde zum Schne aufsgedrungen, er ist mein Sohn durch meines Herzzens Wahl. (Er reicht dem Anaben die Hand.) Komm Rleiner! schlag ein.! (der Anabe thut es, Morissschütelt ihm die Hand.) Hier verspreche ich Dir im Angesichte derer, welche den meisten Antheil an Deinem Schicksal nehmen, im Angesichte Gottes und Deiner Mutter, ich will ehrlich und redlich Dein Vater seyn! ich will spelicht an Dir handeln, daß einst Dein wahrer Vater selbst vor Gottes Throne nicht wagen soll zu sprechen: der Junge ist mein!

Der Knabe (fein Sandden gurudziehend) Au! Du thuft mir meb.

Mor.

Mor. (lacelnd) Er hat mich nicht verftanden. Aber Gott hat mich verstanden und Du — nicht wahr?

Marie. (febr gerubrt) 3ch babe ! -

Mor. Das mare denn abgethau. Ich bin Dir nicht mehr fremd, und darf nun dreifter die Frage an Dich richten: willft Du, fages Madzgen, meine Gattin werden?

Marie. Ach! Sie verdienen ein ungetheils tes Berg.

Mor. Berdien ich es, so wird mirs auch mohl werden. Bas etwa hier und bort an fremden Gegenständen hangen blieb, die Zeit führt es zurud, mit jedem Tage wächst mein Reichthum und selbst dieses Gefühl des Anwachsens ist ein neuer Genus.

Marie. Ja ich werbe Sie lieben! bis jest kann ich noch nicht: benu Sie waren zu sehr inein Wohlthater, wir sind einander noch nicht gleich genug. Aber wenn Hochachtung und Dankbarkeit ber wahren Liebe erste Nahrung sind — wie ich das selbst in diesem Augenblick zu fühlen glaube — nun dann — ja! —

Mor. (ergreift entifict ihre hand). Sprich mir nach : Du -

Marie. (fanfr und verschamt) Du -Mor. Ich liebe Dich -Marie. Dich -Mor. Ich bin Dein -Marie. Dein -

Mor.

Mor. (fie in feine Arme fchließend) Mein! -- Dieher Bleiner! bas fchone Kleeblatt zu fullen. (Er hebr ihn in die Sobe, ber Anabe umarmt fie beibe.)

Mor (indem er ihn wieder niedersest und Marien losläßt.) Der Knoten ist geschurze, unaustöslich, boch nur in meinen Augen, in den Deinigen bedarf es noch einer Ceremonie. Komm folge mir, zu einem Prediger.

Marie. Bergonne, baß ich mich erhable — ich bin so tief erschuttert — ich: vermag kaum mich auf den Fußen zu erhalten.

Mor. Geh auf bein Zimmer liebes Weibchen. Marie. Uch ja — mir ift so enge — ich muß mir Gott reben! (ben Anaben ergreifend) Komm Kind! Du sollst neben mir knieen; Dein Lallen und meine Thranen — Gott wird das nicht vers schmaben! (fie will gehen, Morin umarmt fie.)

Dor. Bleibe nicht lange, ja nicht lange!

## Bebnter Auftritt.

Dmax, der unterdeffen aus der Gartenthier getreten. Borige.

Omar. - Glud ju !

Mor. Sa! bift Du ba? (er nimmt ihn beim Robf und fußt ihn mit heftigkeit) Fahlft Du baß ich glacklich bin ?

Omar. Bei meines Baters Bart! ich fühle ed. Mor. Omar, Du fiehst in ihr meine Gartin; Marie, er ist mein Bruder.

Dmar.

Omar. (ihr Die hand, reichend). Gott fegne Dich schönes Madgen! lag und Freunde sepu! — Aber jezt geh hinein, die alte Tunte keift, sie hat schon zwanzigmal nach Dir gefragt, fie schilt und huster um die Wette.

Mor. Sen unbeforgt, geh auf Dein Zimmer.
Ich will indeffen der alten Tomte so wanderbare Dinge erzählen, daß ihr das Huften und Schelten darüber vergeben soll. Du Amarident an theinen Plan, mag. Dich reisesertig, wir steuern nach den Pelew "Inseln.

(Morit und Marie mit bem Anaben ab.)

#### Gilfter Auftriet.

#### Omar alleip.

Rach ben Pelewa Jufeln 24 Und euer, Steuens mann ift die Liebe ? . Dein, Dmera trube Raune ftimmt nicht zu eurer Frohlichkeit. Ich will gurud ju meinem alten Bater! 3ch, mar ein Thor, baf ich von ihm gieng. Dort galt ich unfern gnugfas men Dirnen für einen wohlgemachren Araber; bier ift mein Geficht gu gelb, ger braun, zu mild, gu tropig. Dort gab man mir ben Ruhm eines gefchickten Junglinge ! benu ich faß trefflich ju Pfere be und wußte auch ein paar Spriiche aus dem Roran; hier lacht man über meine Dummbrit, benn ich fann nicht einmal tangen und weiß nichts - ale daß ich liebe ! - Ja ich mill guruck! wenn es nicht zu fvat ift - ach! es ift zu fpat! Milch trinfen , Datteln effen , mich in Lumpen fleiden

kleiben, und unter Zelten wohnen, das wollt ich gerus aber meiw Kupf! mein Kopf! ich denke nicht mehr arabisch (mit der Hand vor der Stirney da sigt kalter grübesnder Norden, und alle Wärsme, die ich aus Süden mitbrachte, ist herunterges stunden in mein Herzel (Einen Blick auf den Saum werfendy in welchen er Nettchens Kamen schnitt) Ha! meine Arbeit ist noch nicht wollender. (indem er bingeht und fortsährt zu schneiden) Dusguter Baum! migwanzig Jahren wied dieser Name mit heiner Minde noch nicht so innig verwachsen sein, als er in wenig Monden in dieses Herr sich grub.

## 3molfter Auftritt.

Mettchen (foleicht herbei, fieht, ohnbemertt mas Omar foaft, und fingt bann ihren Ellenbogen gedankenpoll auf bas Piebeftal der Diana).

Omar. (nachdem er fein Werk vollender , blidt birtlich brauf) Alch Rettchen !

Rettchen. (tragifomisch) Ach Omar! Dmar. (erschrickt, lagt bas Meffer fallen, fliegt ent fie ju und ergreift ibre Sand) Wem galt biefes Ach!

"Mettchen. Mir felbft.

Dmar. Du nanntest mich.

metteben. Du nannteft mich.

Dmar. Weil ich Dich liebe.

Mertchen. Weil ich teinen Mann lieben wille. Dmar. Warum nicht ?

Merrchen, Ageil ihr alle nichte taugt.

Omar.

Dmar. (berelich) 3ch bin ein guter Denfch, Retteben. Das fept ihr alle, fo lange, ihr mur wanfcht und begehrt.

Dmarandu thuft mir Unrecht.

22 Detichen. Gi freilichal

me, bie gift duc Dmar. 3d werbe Dicht immer forlige baben Mett che n. "Du follft arich nicht lieb baben. "

Dmar. Ich muß.

Rettdrene Mer zwingt Dich ?

Dmar. Barum verfolgft Du mich aberall ? Sch febe Dich, ober ich febe Dich nicht, bas gilt gleichviel. 34 fcmeife mit meinen Gebanken une ter dem heitern himmel Egyptens, ich luftwandle an den Ufern bes Rile, überall, Deine Geftalt; ich fuche bas Belt meines Baters, Du figeft am Gingange! ich veriere mich unter ben Ruinen von Bals bed', Du ftehft hinter jeber abgebrochenen Canle.

Rettchen. Du bift ein Rarr !

Dmar. (feuffenb) Jawohl!

Rettchen. Bas foll man mit Dir aufangen?

Dmar. Mich wieder flug machen.

Dein, guter Freund! wir mogen Mettchen. euch gerne gu Rarren machen, Benn eure Rlugheit ift une laftig.

Dmar. 3ch will Die nicht mehr laftig feon, auch nicht burch meine Martheit. Ich will gurud in die Butte meines Baters. Schiffer Thoms wird in wenig Tagen abfegeln, er foll mich mitnehmen. Aber glaube mile Retichen, wenn ich fort feyn werde, wirft Du gewiß noch manchmal fagen: ber Omar war boch ein guter Menfch !

Ret te

bergleichen nur.

- Smar, Leb wohlf god gives wart

Dett chen. Bift Du toll?

3Bond an 1: Co ift beschloffen, Lich neifel. Du wirst mich niemals wiederschn! und so kuntest Du mis

wohl einen Ruß geben: (1881)

Retriben! Seife boch! ben nimperinenten Menfchen! Gent bei bei bergift ein: Mabchen einem Rug! mir aber wird er fuße Nahrung fepp, bis im

meine Heimathus Milita (d. 1861) no deren Mett Cheng, Mitto ich doch nicht geglandt, ins ein Kuß so nahrhaft wären sog Historia

bient! Ler drest fieb um und will gegen).

Rentchenan Bleib! bleib ine tibleib junger Menschit 4- reifen willft Du ? Haften mich um Erlaubnif gefragt?

Dmar. Du jagft mich forteisen

Westchen. Reinl. Mein! sich bafeble Dir gn bleiben.

Omar. Nam fo willst Du mid martern, wie ein Anabe der einen Rafer an einen faben geftuns den hat. 3 - di reit wirte mit.

Mett den. Dazu fend ihr geschaffen, firebei Deinem Bernfe nicht Sutgegen. Deinem Bernfe nicht Gutgegen. wenn ich nur einft, mar es auch erft im ferner Jufunft, Gefat boffen barfte.

Q a

25 67

Contract Contracts

7 . A.

Met to

13 Me titrifitet. Das: fleifit 2. wenn On mich einft wieder martern burfreft?

Dmar. Wenn Du gelithdewerden, eine Marster neunft?

P. Deltibin. a. Bie: ber' braune Bube: fchwatt, all: habe erraite unfere: Romann gelefen. Ante in ei

Dmar. (fniend). Liebes: Reigen!

mi De exempenar Dun ja, bas fehlte noch.

Om ar. Ich weiß nicht, ob bas, mas ich fage in Armunen flehe; abers mublich l'es flehe in mels wim Hangen gent alen and an dage beit.

Mettchen (ihn halb gartlich anblidenb). Und

Dina'r. Es ift mahr.

of Mets den (in bet Bilbfaule): Reufche Biana ! schute mich! — fies auf junger Meusch! fiehst Du: webr. baß dert alle Angentiliere Leute vorübergebn ? Ein durupkischen Madden barf teinen Araber muster freiem himmel vor sich knien: laffen.

Dmar (aufflehand). Aberiquiden barf fie ibn? us Merechna. Gep vernanfrig! was willft Du von mir?

oland maram Ichmollt. Dich heirathen. ...

uit dem Heirathen fertig. Aber ich erschrecke von beim Borre. In will sind partiff and in bie bei ich erschrecke von

Dma e. Die Cache ift fo leicht.

1 Retitchen (auf Dianen zeigend). Und ich habe biefer verfpnochen (mit einem komischen Seusze) in ihrem Dienste grau zu werden. Diese Guirlande habe ich mit eigener Hand gewunden, mit eigner Hand

Sant gum Opfer ihr gebracht. Diefe Rofen find ein Spmbol meiner Jungfraulichkeit:

Omari Lag ihr bas Symbol ; ich bin mit

bem übrigen aufrieben.

Rettden : Ein frommer, gnagfamer Menfc!

Om ar. Und Deiner trotigen Diana ftehn bie Rofen nicht einmal gut. Sie marben bem ichalts haften Amor bort weit beffer fleiben,

Rettchen. Mennft Du?

Dmar. Las une bas betfuchen. (Er'reißt ploglic Dianen die Guirfandache) und fliegt damit bin-

Rettchen (mit komissem Rayn). Bermegner

Bube!
Im Darrarti (hat geschwind bas angerfte. Ende der Guirlande an Amors Hand befestigt, mit dem andern Ende in
hor Dand, eister wieder zu Netzchen, zieht ste mit saufter Gewalt zu sich, schlingt seinen Arm fest um sie, dreht
sich mit ihr, und widelt sich so sammt ihr in die Guirlande). Du wirst mein fenn! ja ich lese es in Deis
men lieben schwarzen Augen, trotz Deinem Muthwissen! Du bist mein!

Retteben (fich fanf ftraubend). 3ch will mir

bie verdammten Plauderer ausfragen!

Dmar (fußt fie feurig). Du bift mein?

dien ermen (ibn sirtlic anblidefte und ihm endlich sim ben hals fallende Uch ja.! (Paule).

Omar (entzudt). Du haft micht jum Gott erhoben! — Run weg mit biefen Fefeln! (er wiftelt die Guirlonde los). Auch nicht einmal Blumen follent Dich binden, nur meine Liebe! nur mein D 3 herg!

Digitized by Google

Perf! Die allgewältiger Gotterfohn beBin biefe Rafen! er umwinder ben Amer bamie), Biebe bon ber

ARex Richen Committeend nach einer Peufer. 3

Qui que tu fois, voile ton Micros vita nos

Beeigehniter Auferitigun nijali

Julden. Borige.

Ustto en Ro Bulden!

Buichen i Macheft Dus in nente miglie. Die beiten Giffe batte einen Bichhalten, unb

thun hube ich einen Manufet gin) nochtigen Ge

Retrichen. Siehft Du bem nicht an steiner Ehftandemiene, baft es ber bitterfte Emit ift ?

Omar. Bunfche mir Gille, Chwefteithen, Glad gum schonen Siege.

Bulden. Bon ganger Geele! (Gie amarmit

Rett chen. Und wenn Du mich lieb boff, fo gebe bin und thue ein gleiches: benn nichts ift berbruflicher, als gefangen fenn, und die anbern in Freiheit draußen herum spatieren feben.

Jutch en. Soll ich mir ifin eiberteln, ben trogigen Daun; ber um meines Golbes willen mich verschmähr? Uch Nettchen! ich fürchte sein Sonig ift ftarfer als seine Liebe.

Rettchen. Nicht boch. Sein Stolz hat nur bas Zimmer verschloffen in welchem feine Labe brennt; aber bas hilft ihm nichts, über lang ober turg Cole i Minde bier Flamme ausglem Sentfern bergus, Buntarn bergus, Bungar, pont angerichten gelebeller, ihre germeing pand nicht auf

Julden (fich umfebenb) ... Mich Retteben!

Rettchen. Bas gieht? 4: 1902

Land Ander Bengen formet. Comple as gebrand

and with the second of the sec

Deine gute Launn, Benbirg meinen Arnbifun hinter Deine gute Launn, gebe. lache, fcheipe barnit ff micht merke, wie web juir ung bere ift.

merten & and anden ber bent micht merten & bent micht

grafe glote giereiten bie bie, id an an beiten. Sich ver ben Beiter. Gereiten ber ben ben beiter beiter beiter ben bei ber beiter beite

Rett cham ; Benev! "A. an trait je recompteis

### rie grafimante de cida e combasis de pripas Loc**Biergeșapter Un fitrifi**tas de la comb

Wilhelm und Dietrich von Moll. Die Bo-

Diete Bir glaubten Ihren herrn Bruber bier gu finden.

Rett den. Und wurden febr angenehm getaufdt, nicht mabr? benn Sie finden uns.

Dietr. Ei freilich - bas - bas verfteht fich, Mett chen. Lieber Berr, Lieutenant, Ihnen nehme ich es nicht abel, wenn ein hubsches Maddith Tonen eine Galanterie mit bet Jange) und beit Munte fohlen muß: benn ber Generatitarfch verträgt fich follecht mit tett füßen Sofgeliftet aber 3ht Detr Druber ale fell en.

Dietr. Der ift frant.

Julden (fonell). Rrant ? Bas feblt ifm ?

Detrotin Git Gonupftud, ihm bie Wirane weggnwifden, bie ba' an feinet bibiben Mugenwimper hangt. Lift ihm beine Sond Comefferinen. 191"Biffe [im (verfegen). Defgeiben Gie - ich Beig niche Heber Brubet - Ich Bungang gefünd

Dietr: Das ift gelogen Getrefuber! Aribeis len Sie felbfit 36 toutine wach Haufe und habe ihm viel und mancherlei ju ergablen. Sch Bebe meis weil Spruch an; er fieht mir farr in bie Migen. Sch rebe eine Biertelftunde lang, und als ich feib til bin, bat er mide ein Bort ber fanten.

Retten. Das ift bie Starrfucht, weine bes dentliche Erscheinung ber Seele. Aber meine arme Schwefter ift tras noth weit foliumer Baran.

Bilb. (fonel). Die fo? Bas fehlt ibr ? Mettden. Gie leibet an ben ehlen Lebends theilen. Bor wenig Minuten ftogt ihr ein Sall auf, mo man bas Berg brauchen miß, fie ficht es, unb, ftellen Sie fich vor, es ift fort! forttaber alle Berge!

Bulden (fomersbaft lachelnb). Refichen! quale mich nicht!

Dett den. Ein Schmetterling tragt es auf feinem Flügel bis auf bie nachfte Rofe, bort fchuts telt er es ab und lagt es unter bie Dornen fallen.

Wills.

per Bille Bollen anch Sie mir ben Sieg ber ang Der tich matt unfcht einenstiefen Rair)! . Die 8. if für bie Rrau Bernunft, und bas fur bie Liebel (Se unfarmit Onfan). Diet w Brope! Das ift ein fchmudes Ding. Lich glanbe bag; man an ibrer Sand burche Leben marfchieren tann, ohne and mur ein einzigeamas Restag, in halten. The fine of the Total Bee to enge Gi- Derr Briegsmann ! Sie faue gen an aufanthauenenie ander be gum bie ihneren 27 Diet Rit. Babelich ich merten beinabe, daß co nach andere Auen pon Sener giebt & als Raponens feuer. Aber Bafta! ber junge frandliche Dann bort hat Sie redlich erbeutet. Und, mare auch bas nicht - mein Stellfuß! .... ach bu lieber Gott!

Morig, Marie. Die alte Kante und, die

Die Danter Guffend). "Abenie es mur nicht schonigu.

Merichan, Ach vein lemir schwigen bier allen in Die Dabe, Brader Moll, daß Dulmber gehalten,

Dietraigh halte immer Bort. .

mein Stelgfuß! -

Mornign Mithelm) Lieber junger Mann, ich bitte um Deine Freundschaft. Sat mein übereiltes Urtheil Dir diesen Morgen web gethau, so ehut mirs berglich leid. Man ftoft so selten in der Welt D5 5

200 350 3

auf einen Menfchen nich man fieht es ihnt fo Celten an der Rafe an, daß er ein Wenfch ift. Dein Brai der hat bas Rathfel mir:gelbft. Du würdeft mich hart frafen, wenn Du einen Groll gegen mich behielteff.

Bilh. Bie Bruber, Du haft geplanbert ?", Dietr. Freifich, gum Tenfet! bas hab ich. Ich foller wohl gelaffen bufchn, wie nin nuf Done Ebre mit vergifteten Pfellen foof ?" "

Mor. Du liebst meine Schwester, Fulden liebe Dich, ihr wart einig, mein Gold hat ench gestrennt, das muß es nicht. Mag we immirehin Grille stone fon febre Grille, und ich ehre fie. Juliben ist arm, bettelarm / von mir besomant sie micht einen Heller,

With, (fliegt auf Juiden gu). Julipen! Buld en (in feinen Armen). Bofer, ftotzen; lieber Wilhelm.

Cante. Bartet boch Rinber! ei mein Gott! fo wartet boch! The trippelt mifchen beibey 3ch muß fa wohl Mutterftelle vertreten. 3ch gebe ench meh neu Seegen. 3ch bin mit biefer Berbindung recht wohl gufrieben : bean feine Dertunftiff innabelhaft.

Rettchen. Aber liebe Tante, Julchen fragt ist nicht, who er hergetvimmen ift? Benn er nur ba ift. La nre. Schweig, wenn bat ware, if mußten ja alle Menfchen gleich fopundenmulte Mens fchen find ba. '(Gie buttet). Wie abfurb!

Bilb, (umarmt Moris). Dein Bruber!

Tor. Reinen Groff mehrliche

Bil b. Spergliche, brüberliche Freundschaft!

Dor. Ran bann - ber Freund burfte Dir nichts anbieten, ber Bruber barf fcon cher ein - Mest fprechen (ibn vertraulich an fich siehend). Wenn : es Dir einmal an Gelde mangelt - nicht wahr? -100 PBill by Bay ign 1 100

Dietr. (ift beralich bewegt, binet au Bilbelm, au Quichen und gu Morin, fouttelt ihnen fomeigend bie Sande und dreht fic bann in eine Ede, wo er fic bie Thranen

troduct).

Bruber Morit, tomm boch ein bischen naber!

Was willft Du? Mor.

Rettden. Giebft Du mir nichte an?

Du fichft trubfelig aus. Mor.

Mett chen." Siehft Du nicht, bag Omar und ich unfere Gefichter getaufcht haben?

Dor. (fie einen Augenblid wechfelsmeife betrach:

tenb). Ift es richtig?

Rett chen. (Mit einem tomifden Genfer). Es ift richtia!

Mor. Mettchen, Du machft mir ba eine große Freude. Gott feegne euch! (Er fcbifeft fie beibe que

dleich in feine Urme).

Zante. Bartet boch Rinder! ei mein Gotta fo martet boch! (fie trippelt mifthen beibe). 3ch muß ja wohl Matterftelle vertretten. - Bie fit mir benn? .... Et ift' twohl ein recht guter, junger Menfch — aber feine hertunft —

Mor. D Hebe Tante, ich habe Die ja fcon

gefagt : fein Bater ift ein arabifcher Barft. Lante. Gid gutft 'Er trage ja feinen Deben.

Mor. Das Serg macht ihn tetinellichet ale ber Diben.

Eante: Run, nun, ich gebe Euch ineinbie Geegen.

Nett chen (feufgend). Acht - Rumeto zwei wate anch abgethan.

Mor. Aber Retichen fiehft Du mir nichts an ?

Nettchen. Du fiehst aus wie ein vernünftis rer Bruder, der seiner Schwester 10,000 Dufaten schenken will.

Mar. Geschenkt hat. Das bei Seite. Siehft Du fonft nichts ?

Laute. 20th! bas batte feine felige Mutter ihm gewiß auch nicht angesehen !

Mor. Liebe Tante, verlaumde meine Mutter nicht.

Mettchen. Du machft mich neugierig.

Mor. (umarmt Marie). Sieheft Du noch michts?

Rettchen. (flascht in die Sande). Ah mahrshaftig! ich sehe! ich sehe! Numero Drei! Numers Drei!

guigntch en ... Unfere Marie ? 3.

Tante (fart huftend). Janja unfere Marie. Julden (auf Marien jugebend, und fie umarmend). Liebe Schwefter.

Merichen (besgleichen). Run find die drei Grazien vollzählig (auch die übrigen brangen fich um Morin und Marien mit Geberden bes Mudmunfchens).

Tante.

Tante. So martet boch Kinder! ei mein Gott! so wartet boch! (Gie trippelt in den Rreis). Ich muß ja wohl Mutterstelle vertreten. 3war die herkunft! die herkunft! — Das hat noch kein Graf von Eldingen gethan!

Bilhelm, Dietrich und Marie (maleich). Graf?

Mor. Bogu bas liebe Tante ? Sa meine Kreunde ich bin Graf. Dein Bater befag anfehnliche Guter im Elfaß, er lebte gut, er ftarb arm und hinterließ uns außer feinem Graventitel nur Schulben. Wir zogen meg aus der Gegend, mo mir nicht mehr glangen fonnten. Ihr wift, wie meine Schwestern unter bem Schut ihrer alten Lante fich lange Sahre mit Bandearbeit ernahrten. Die Buben tommen leichter burch die Welt. 3ch verfette bie goldene Rapfel meines Grafens Diploms bei einem Juden, um Reisegeld zu bes fommen. 3ch gieng nach ber Levante, und murs Der Sandel, die Arbeitsamfeit, de Raufmann. bas Glud, die Freundschaft und auch ein paarmal die Liebe haben mich reich gemacht, der Graf hat nicht ein einziges Mittagseffen fur mich bezahlt. Gin afritanischer Pring, beffen Buneigung ich einft in Sandlungegeschäften erwarb, machte mich gum Fürften des Moudes und der Geftirne, er felbft war unumschränfter Berr ber Sonne. Alles das ift eitel Larifari Att, und, wenn ihr mich lieb habt, fo last mich nie bas Bort "Graf, aus eurem Munde horen. Meine Buben mogen es einmal halten, wie fie wollen (ju Marien). Du aber gus A 157 (2)

tes Midden, folte Mority Graf von Elbingen Dir lieber fepn, als Mority schlecht meg?

Marie. (fdmiegt fich an ihn).

Cante. Run, nun, Du bift und bleibst ein wunderlicher Rauz. Konnnt ber, ich geb' Euch meinen Seegen

Rett chen. Dant bem himmel! die drei Grazien find unter die haube gebrarht.

Mor. Sort Kinder! ich habe einen Entwurf Euch mitzutheilen Wir muffen alle, wie wir ba fteben, nur eine gamilie ausmachen. Gin Sauf lein gute Menschen, bie abgesondert von ben eule tivirten Unwefen bas gelb mit eignen Sanden bauen, Die Fruchte unfere Fleiffes ernbten, ungenedt von ben Bewaltigen im ganbe, von Niemanden beneis bet, als von den Engeln - eine folche Freiftatt bietet uns ein Rledgen Erbe mitten im Dcean, bas gu arm ift, um bie Baabsucht ber Menschen zu reis zen. Ein Englander Bilfon bat die Beleminfel entbeft, bort mobnen gute, unverborbene Gefchop. 3ch bin entschloffen, mein ganges Bermogen in Nothwendigkeiten bes Lebens gu vermanbeln, bie will ich auf einige Schiffe laben, und bort mich bauslich niederlaffen. ABollt ihr mitziehen ?

Julden. Geht, Wilhelm mit ? Rettchen. Geht Omar mit ?

Dietr. Riemand fragt : geht Dietrich mit ?

Mettchen. Paar und Paar, wie in die Ars che Noa.

Dietr.

Dietr. Dich ausgenommen "ich briege nicht einmal ein paar Beine mit.

Mettchen. (leife).- Speratffen Gie die alte

Dietr. Gehorfamer Diener! lieber wethe ich Schulmeifter auf ben Pelem Infelie.

Wilh. (zu Morin). Dul Baft Biefen Entwurst mir aus der Seele gestohlen. Schoit lange waren die leidigen Verhältfliffe mir juwider. Gulinons notre Champ! sagt Candide.

Mor. Und hatte Recht.

## Sechszehnter Auftritt.

Schiffer Thoms. Die Borigen.

Thome. Sehfa! bas geht bier tiftig zu.

Mor. Gut, daß Du tommft, ehrlicher Thoms. Saft Du jemals bon den Belem Infeln gehort?

Thom's Das ift ba, wo die Antelope Schiffe bruch litt ? Bas follt ich nicht ?

Mor, (Billft On und wohle babin flavern & Thoms. Ift was babei zu verdienen ? Wort Wor. Ei freilich.

Thom 8. Je nun, fo fteure ich Euch nach Lapp. Iand und Spigbergen.

Lante. Aber Kinder, ihr bedentt nicht, ich mit meinem Suften.

Rettchen. Liebe Tante, bort ift ein vortrefs liches Klima fur alle Lungensuchtigen.

Tante. Je nun, wenn Ihr mennt.

M a r

More D wie glucklich werden wir ! o -wie

gladlich werden unfre Rinder fenn ! Ehomes Siese benn Ernft mit ber Gefchichte?

Bilh. Ganger Ernft.

Thoms. So las ich meinen Bruber nach ber Levante segeln und gebe Euch mein neues Schiff, paldes Morgen vom Stapel laufen wird. Ihr maat es kaufen.

Morin. Wie foll es beiffen? Inlden. Bruber Morin.

J. 101 28 40

Add start and some of

Alle. Bivat ! Es lebe Bruder Morit ! (fle

Ende bes Studs,

# ... Dachfdrift bes Berfaffers.

Menn eine Buhne die Rolle des Grafen Stierenbod nicht fehr gut befehen kann, so ftreiche fie lieber den größten Theil der Rolle gant weg; denn fades hofgeschwäß ift an und für sich schon tangweilig, und kann hurrerräglich werden, wenn es fehr gut hergeplappers wird.

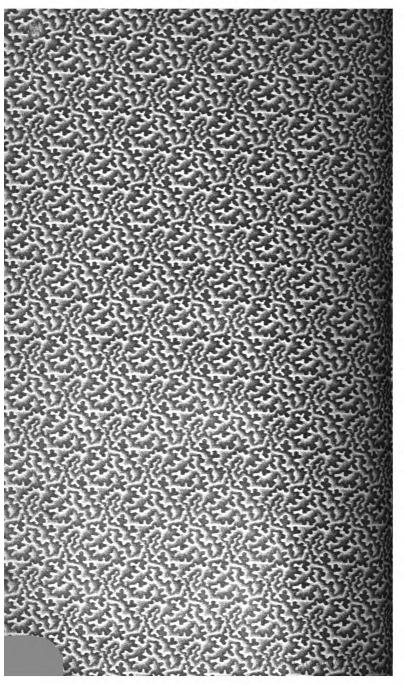

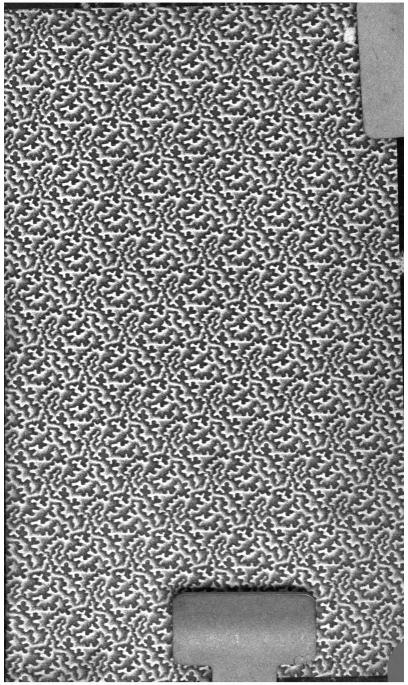

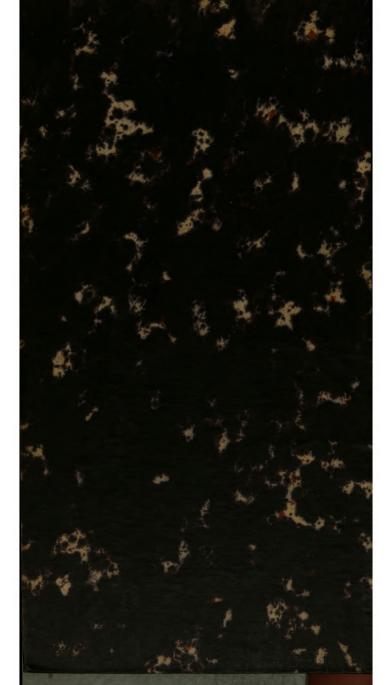